海绵点; 

# P.12.

**\*\*\*** 

T. 100

-

Carrier :

to Len-

À ME.

Maria de Caralles

late be Wage

M. . . .

Name of Bridge

PRE I

1 L

Sept. 4-4-1

D. O. S. C.

Ber Ber

eria. "-"

🍅 🍲 🖘

Feet Maria

1994 ·

Rent 3

-

Marine.

Hillery and and

Jager Links and And

**Vergi**ites valte

And lake of being

# Heute in der WELT

## Die großen Straßen der Welt

Über die großen Boulevards. Avenuen und Flanierstraßen der Metropolen berichtet die WELT in einer Serie. Bisher wurden unter anderem der Ku'damm (Berlin), der Faubourg Saint Honoré (Paris), die Via Veneto (Rom), der Broadway (New York) und die Bond Street (London) vorgestellt. Heute:

# Morgen in der WELT

## Wie Adenauer die Wiederbewaffnung forcierte

Nicht der Koreakrieg, wie bislang angenommen, hat Adenauer den Impuls gegeben, um auf einen deutschen Wehrbeitrag zu dringen. Neuere Quellenfunde belegen, daß der Kanzler bereits Anfang Juni 1950, also gut zwei Wochen vor der nordkoreanischen Aggression, eine "unauffällige Aufstellung deutscher Kontingente" angeregt hat.

## POLITIK

Gesamtschule: Der juristische Streit um die Errichtung einer Gesamtschule in Dormagen (Kreis Neuss) wird immer verworrener. Laut Gerichtsbeschlüssen aus Düsseldorf und Münster durfte der Neusser Oberkreisdirektor die Stadt nicht zum Bau der Schule anweisen. Doch am Montag öffnet sie ihren Pforten. (S. 4)

Südafrika: Angesichts der unveränderten Haltung Südafrikas gegen die farbige Mehrheit im Lande wächst in den EG-Staaten die Entschlossenheit, mit wirtschaftlichen Sanktionen auf Pretoria Druck auszuüben. Eine Entscheidung dürfte am 15. September auf der Ministerratstagung in Brüssel

Druck: Die Leitzinssätze und Agrarprobleme werden im Mittelpunkt der Unterredungen zwischen Bundeskanzler Kohl und dem französischen Premierminister Jacques Chirac am Dienstag in Paris stehen. Chirac will wissen, ob Bonn zu einer Herabsetzung der Zinssätze bereit ist.

Streessner: Erstmals seit rund 20 Jahren hat Paraguays Präsident General Alfredo Stroessner, den Führer einer Oppositionspertei empfangen. Über den Inhalt des Gesprächs, das der seit 32 Jahren

herrschende Staatschef mit dem

Politiker führte, wurde nichts be-

Kriegsgräber: Der Volksbund

Deutsche Kriegsgräberfürsorge

hat seit den sechziger Jahren 324

deutsche Soldatenfriedhöfe im

Ausland angelegt. Alle erreichba-

ren Kriegsgräberstätten im westli-

chen Ausland seien jetzt fertig

ausgebaut. Der letzte Friedhof mit

600 Kriegstoten wird am 28. Sep-

tember in Nordafrika eingeweiht.

Arbeitgeber: Für bessere Bezie-

hungen zwischen den Tarifpartei-

en der Metallindustrie hat sich Ge-

semimetall-Chef Werner Stumpfe

ausgesprochen. Stumpfe schlug

im einem Interview mit dem "Handelsblatt" vor, IG Metall und

Gesamtmetall sollten sich auch

außerhalb der Tarifrunden regel-

Großbritannien: Überraschend hat der Dachverband der britischen Gewerkschaftsorganisation TUC (Trades Union Congress) beschlossen, die Kernenergie in Großbritannien nicht abzuschafkrassem Gegensatz zur jüngsten Politik der oppositionellen Labour-Partei, wonach die bestehende Kernkraftwerke in Großbritannien schrittweise abgeschaftet werden soll (S. 12)

Börse: Keine einbeitliche Tendenz an den Aktienmärkten, weil die Neigung, Kursgewinne zu realisieren, weiter sehr ausgeprägt war. Der Rentenmarkt hat sich nach dem Schwächeanfall wieder stabilisiert. WELT-Aktienindex 285,66 (286,82). BHF-Rentenindex

## 107,729 (107,781). BHF-Performance-Index 107,378 (107,392). Dollar-Mittelkurs 2,0258 (2,0368) Mark. Goldpreis je Feinunze 405.50 (404,00) Dollar.



# KULTUR

Ballett-Revue: Der Choreograph John Neumeier hat in der Hamburger Kampnagelfabrik unter der herausfordernden Frage Shall we dance?" eine mitreißende Ballett-Revue inszeniert. Die insgesamt dreistündige Aufführung ist dem amerikanischen Komponisten George Gershwin gewidmet (S. 21)

Theater: Das Stück .. Vom Teufel geholt" des norwegischen Schriftsteller Knut Hamsun ist im Berliner Schiller-Theater aufgeführt worden. Man sollte den brüchigen alten Reißer heute eher als Parodie oder als Sozialgroteske spielen. Ernsthaft ist ihm nicht mehr beizukommen", urteilt Friedrich Luft. (S. 21)

Tennis: Zum ersten Mal in der 105 Jahre alten Geschichte der US-Meisterschaften stehen nur Europäer im Halbfinale: Lendl (CSSR) und Edberg (Schweden) haben es. erreicht - Becker spielt gegen den Tschechoslowaken Srejber noch um den Einzug ins Semifinale.

Formel 1: Der Rennstall des 88 Jahre alten Italieners Enzo Ferrari ist seit 19 Rennen ohne Sieg. Für die nächste Saison startet der Automobilhersteller eine neue Offensive. Beim Weltmeisterschaftslauf von Monza soll am Sonntag der Österreicher Gerhard Berger als Fahrer verpflichtet werden. (S. 8)

# AUS ALLER WELT



Calles-Abend: 15 000 Zuschauer kamen in die Arena von Verona zu einem Gala-Gedenkabend für die berühmte Sängerin Maria Callas (Foto). Die Einnahmen - rund 300 000 Dollar - sollen den Opfern der Katastrophe in Kamerun zugute kommen. (S. 22)

Astropanten: Bereits vor Bewerbungschluß am 15. September haben sich 1150 Wissenschaftler um eine Ausbildung als Wissenschaftsastronauten beworben. Ein Fünftel aller Interessenten sind

Leserbriefe und Personalien Wetter: Sonnig und trocken Reise-WELT

Seite 6 Seite 9 Seite 22 Seiten I-VIII

# Konjunktur zieht weiter an. Nachfrage im Inland stärker

Neben Erholung auf dem Arbeitsmarkt auch Plus beim Auftragseingang

AG/Mk. Bonn

Die deutsche Konjunktur hat die Schwäche vom Frühjahr jetzt endgültig überwunden. Die Auftragseingänge, einer der wichtigsten konjunkturellen Frühindikatoren, steigen. Die Produktion nimmt zu. Die langsame Erholung auf dem Arbeitsmarkt setzt sich fort.

Die Nachfrage nach Industrieprodukten erhöhte sich im Juli nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes gegenüber dem Vormonatbereinigt um saisonale Einflüsse - um ein Prozent. Dabei legten die Aufträge aus dem Ausland um 1,5 und die aus dem Inland um ein Prozent zu. Eine ähnliche Entwicklung signalisiert der Zweimonatsvergleich Juni/Juli gegenüber April/Mai, durch den die sommerlichen Zufalls-Einflüsse ausgeglichen werden. Auch hier wurde ein Plus von einem Prozent beim Auftragseingang ermittelt. Am besten schnitten dabei die Hersteller von Verbrauchsgütern mit einem Zuwachs von 4,5 Prozent ab. Auch das belegt die positiven Meldungen des Einzelhandels und der Kaufhäuser, wonach die Bundesbürger wieder konsumfreudiger gewor-

Den Verbrauchern kommt auch das hohe Maß an Preisstabilität zugute. Im August lagen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent niedriger als im Vormonat, gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres gingen sie um 0,4 Prozent zurück. Nach einer Untersuchung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) in Essen haben sich die stimulierenden Wirkungen des Ölpreisrückgangs jetzt durchgesetzt und werden nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in anderen Industriestaaten bis in das nächste Jahr hinein anhalten. Das wird trotz des Kursrückgangs des Dollars auch der deutschen Exportwirtschaft zugute

Allerdings hat sich die Nachfrage-Dynamik inzwischen vom Ausland der Export hatte noch im vergangenen Jahr die Konjunktur nach vorn getrieben - auf das Inland verlagert. Das zeigt sich auch beim Auftragseingang. Im Juni und Juli wurde beim Verarbeitenden Gewerbe aus dem Inland mengenmäßig 4,5 Prozent mehr bestellt; das Ausland orderte ein Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Folge: Die Industrieproduktion kletterte im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent. Im Juni/Juli wurde der Stand des Vorjahres um 2,5 Prozent übertroffen.

Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen im August nur um 11 594 auf 2,120 Millionen gesunken. Aber nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg nahm die Beschäftigung erheblich stärker zu. Immerhin gab es im August 284 000 mehr Arbeitsplätze als vor einem Jahr.

In einem kürzlich vorgelegten Gutachten hat das Hamburger Institut für Wirtschaftsforschung (HWWA) darauf hingewiesen, daß auch in anderen Industrieländern im Laufe des gegenwärtigen Konjunkturaufschwungs die Beschäftigung zwar gestiegen sei, doch in fast keinem Land habe die Arbeitslosigkeit bisher nennenswert abgenommen. Denn das Angebot an Arbeitskräften habe sich kaum weniger erhöht als die Beschäftigung. Der Konjunkturanstieg allein

# Verhinderte Moskau den Agrarfonds?

In Polen scheitert das kirchliche Programm zur Unterstützung der privaten Landwirtschaft

Die Sowjetunion hat offenbar Druck auf das Regime von Polens Parteichef Jaruzelski ausgeübt, um eine Aufwertung der polnischen Kirche zu verhindern. Deshalb ist nach Meinung von westlichen Beobachtern der Versuch der polnischen Kirche gescheitert, einen autonomen Landwirtschaftsfonds zu gründen. Es war geplant, mit Unterstützung der deutschen Kirche der notleidenden privaten Landwirtschaft in Polen unter die Arme zu greifen. Der Primas der katholischen Kirche Polens, Kardinal Josef Glemp, hat die Regierung beschuldigt, sie habe die Kirche mit ihrer Forderung nach einem Veto-Recht bei der Vergabe der Mittel gezwungen, ihren Plan aufzugeben.

Gestern war die Regierung in Warschau bemüht, diesen Eindruck abzuschwächen. Die Forderung, daß der Landwirtschaftsminister eine Entscheidungsbefügnis über die aus dem haben sollte, sei "nur ein Vorschlag"

gewesen, sagte der stellvertretende Landwirtschaftsminister Grzesiak.

Eine Erklärung die zuständige Stellen in Bonn für "vorgeschoben" halten. Die polnische Regierung habe offensichtlich Vorbehalte dagegen, einen Beitrag zum Ausbau der ohnehin starken Stellung der Kirche in Polen zu leisten und damit einen neuen Konflikt zwischen Kirche und Staat heraufzubeschwören, der das

## SEITE 2: Ende einer Hoffnung

kommunistische System noch weiter destabilisieren würde.

In Bonn hieß es, die Repräsentanten der katholischen Kirche in Polen seien sich ebenso wie ihre neutschen Amtsbrüder darüber im klaren gewesen, daß die Unterstützung der privaten Landwirtschaft nicht systemkonform" wäre.

Die Kirche habe sich deshalb während der vierjährigen Verhandlungen sie wolle die Regierung "provozieren"; sie habe sich in den Verhandlungen immer kooperationsbereit ge-

Es sei allerdings das Grundprinzip gewesen, die letzte Entscheidungsfreiheit über den Einsatz der Mittel bei dem von Primas Glemp gegründeten privaten Organisationskomittee zu belassen. Eine Bedingung, die der polnischen Regierung offenbar ein Dorn im Auge war.

Während Warschau mit Blick auf die Ausstattung des Fonds von "bescheidenen" Geldern sprach, die vom Staat eben zielgerecht eingesetzt werden müßten, wurde in Bonn darauf verwiesen, daß die Finanzierung eines Pilotprojektes, das rund 20 Millionen Dollar kosten sollte, bereits sichergestellt war. Die polnische Bi-schofskonferenz habe Zusagen über US-Hilfen von 14 Millionen Dollar. Die EG habe zehn Millionen in Aussicht gestellt. Und Kardinal Höffner habe bei seinem jüngsten Besuch in Polen berichtet, die deutsche Kirche

# Landwirte fahren gute Ernte ein

Kiechle erwartet auch bei den Einkommen positive Entwicklung / Preise bleiben stabil

Die Bauern haben in diesem Jahr eine gute Ernte eingebracht. Nach Ansicht von Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle können sie auch hinsichtlich ihrer Einkommen wieder "etwas hoffnungsvoller in die Zukunft schauen". Das liege vor allem an den höheren Zulagen und den Entlastungen bei der Sozialversicherung. die von der Bundesregierung in den vergangenen Jahren eingeführt wur-

Die Getreideernte in der Bundesrepublik wird auf 25,35 Millionen Tonnen veranschlagt, also rund eine halbe Million Tonnen oder 2,2 Prozent weniger als im Vorjahr, aber noch rund eine Million Tonnen mehr als im Durchschnitt der letzten sechs Jahre. Zur. radioaktiven Belastung der Ernte 1986 hat nach Angaben Kiechles die Bundesforschungsanstalt für Getreide- und Kartoffelverarbeitung ermittelt, daß die Cäsium-Werte deutlich unter den von der Europäischen Gemeinschaft festgesetzten Richtskalen liegen.

In der Europäischen Gemeinschaft, wo 1985 insgesamt nahezu 160 Millionen Tonnen Getreide eingebracht wurden, wird in diesem Jahr mit 146 Millionen Tonnen gerechnet. Das sind immer noch zwei Prozent mehr als verbraucht werden. Aus früheren Jahren sitzt die EG außerdem noch auf Beständen von 28 Millionen Tonnen. Bei Zuckerrüben und Kartoffeln muß sich die EG zum Teil auf deutlich niedrigere Ernten einstellen. Bei Gemüse dürfte das Vorjahresergebnis nicht ganz erreicht werden. Die Obsternte wird als zufriedenstellend eingeschätzt, insbesondere beim deutschen Wein. Kiechle erwartet auch einen qualitativ guten Jahrgang.

"Unsere Märkte werden nach alledem auch in den kommenden Monaten überreichlich und mit guter Qualität versorgt sein", so Kiechles Fazit. Die Nahrungsmittelpreise, die im Durchschnitt des Wirtschaftsjahres 1985/86, das am 30. Juni endete, um 0,3 Prozent gesunken sind, blieben in der zweiten Jahreshälfte 1986 "ver-

Nicht so günstig habe die Einkommensentwicklung bei den Bauern ausgesehen. Zwar sei der Index der Einkaufspreise für landwirtschaftliche Betriebsmittel 1985/86 um 2.7 Prozent zurückgegangen; die Erzeugerpreise hätten aber um 4,4 Prozent nachgegeben. Als Gründe nannte Kiechle Brüsseler Entscheidungen, übervolle Inlandsmärkte, hohe Lagerbestände und unzureichende Exportmöglichkeiten. Die Einkommenseinbußen dürften knapp unter sechs Prozent gelegen haben.

Für 1986/87 ergeben sich einschließlich der neuen Einkommenshilfen der Bundesregierung insgesamt gesehen wieder positivere Erwartungen für die bäuerlichen Betriebe", stellte Kiechle fest. Die Umsatzeinbußen und Mehrkosten aufgrund der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl seien weitgehend ausgeglichen worden. In rund 303 000 Fällen habe die Bundesregierung Entschädigungen von zusammen rund 274 Millio-nen Mark geleistet.

# Minister-Schmiede für die Dritte Welt

Man kann in Marburg zwar nicht direkt Minister studieren". Aber so mancher Absolvent des Studiengangs "Diplom-Kooperationsökonomie" sitzt heute am Kabinettstisch oder in der Chefetage bedeutender Institutionen seines afrikanischen oder asiatischen Heimatlandes.

So gehört der derzeitige Handelsminister von Madagaskar, George Solofoson, ebenso zu den Absolventen des in der Bundesrepublik einmaligen Studienganges wie der Leiter der Westeuropa-Abteilung im tansanischen Außenministerium, Issoya Chi-

Zu den bislang 116 Absolventen des Studienganges des 1963 gegründeten "Instituts für Kooperation in Entwicklungsländern" gehört auch René Basse. Der heutige Direktor des Collège Coopératif an der Hochschule der senegalesischen Hauptstadt Dakar ist davon überzeugt, daß die Entwicklungsländer "noch mehr Hilfe zur Selbsthilfe" benötigen. Der Stu-

JÖRG FEUCK, Marburg diengang in Marburg sei dafür "sehr, sehr nötig".

> Auch statistisch kann sich die Bilanz der "Minister-Schmiede" sehen lassen. Ein Drittel der in die Heimat zurückgekehrten "Kooperationsökonomen" sitzt heute in Aufsichtsgremien genossenschaftlicher Einrichtungen. Zehn Prozent arbeiten an Universitäten und Forschungseinrichtungen, einem weiteren Zehntel gelang der Aufstieg in hohe Positionen bei Entwicklungsbanken. Weitere acht Prozent sind im diplomatischen Dienst beschäftigt

Eingangsvoraussetzungen Studienbedingungen in Marburg sind am Elite-Gedanken orientiert. Die Studenten sind handverlesen. Sie wurden in ihren Heimatländern den deutschen Botschaften als Stipendiaten vorgeschlagen und nach eingehender Prüfung von Professoren aus Marburg ausgewählt, die dafür eigens in die fernen Länder reisen.

Wer schließlich alle Tests bestanden hat, dem wird in Marburg eine

"collegeartige Betreuung" zuteil, die von der Hilfe bei der Wohnungssuche bis zur Möglichkeit reicht, die Familie in die Bundesrepublik nachkommen zu lassen. Der vierjährige Studienzy- nen Jahr waren bei Protesten aus klus läßt die Wiederholung eines oder demselben Anlaß zehn Menschen bei mehrerer Semester nicht zu. 31 Studenten haben seit 1964 die Ausbildung vorzeitig abgebrochen.

Das Institut plagen aber auch finanzielle Sorgen. Die hessische Landesregierung stellte 1984 nach 20jähriger Förderung die großzügige Stipendienvergabe ein. In den Ministerien hatten die Beamten offenbar Schwierigkeiten mit dem Elite-Ge-

Die Landesregierung befürchtete, daß der Studiengang an den Bedürfnissen und Erwartungen der Länder vorbeigebe. Sie hätte eine "Breitenförderung" bevorzugt. In die Bresche sprangen jedoch genossenschaftlich organisierte Banken und Verbände. die die Studenten aus Chile, Äthiopien, Uganda oder Korea fördern.

DER KOMMENTAR

# Segen und Flucht

Was der Landmann in die-sen Tagen üppig in seine Scheuern fährt, löst nicht zwingend allgemeines Frohlocken aus. Lang ist es her, daß der Erntedank aus vollem Herzen kam. Die Getreide-, Rindfleischund Butterberge der Europäischen Gemeinschaft wachsen weiter, der Wohlstand leider nicht. Heute wird nach den Kosten gefragt, weil die Bauern weit mehr produzieren, als sie verkaufen können. In wiederkehrenden "Verzweiflungstaten" (Kiechle) werden Butter und Fleisch weltweit verschleu-

Noch vor einigen Jahren galt das Bonmot, der Erntedanktag müsse vom Herbst auf das Frühjahr verschoben werden, weil dann in Brüssel um die Preise gepokert werde. Dort entscheidet sich, ob der volle Stall und die überfließende Scheune beim Bauern vielleicht mit leerer Brieftasche endet. Aber die Brüsseler Kassen sind leer. Zwar klettern die Kosten für den Agrarmarkt von Jahr zu Jahr gewaltig, aber beim Landmann kommt wenig an, denn das Geld geht für die Verwaltung der Überschüsse drauf, für Lager- und Kühlhäuser sowie Exportsubventionen.

Landwirtschaftsminister Kiechle sieht positive Einkommenssignale. Immerhin wurde die Hälfte des Bundesgebietes inzwischen zum benachteiligten Gebiet erklärt, damit hier den Bauern Zulagen gezahlt werden können. Auch die sozialen Entlastungen kommen bei den Landwirten durchaus an.

Dieser Weg sollte fortgesetzt werden, statt schon jetzt Erwartungen auf kommende Preiserhöhungen zu schüren. Dagegen sind die mehr oder weniger direkten Subventionen besser geeignet, die Einkommen der Landwirte zu steigern, ohne sie gleichzeitig zu weiterer Überschußproduktion anzuregen. Nur so können weitere Verzweiflungstaten" verhindert werden, wie Kiechle zu Recht die Verfütterung von Butter an Kälber gebrandmarkt hat. Bitter für den Steuerzahler: Der Agrarwahnsinn erfordert einstweilen weitere Subventio-

# Kritik an Gutachten über Kernenergie-Ausstieg wächst

Wirtschaft und Koalition sehen schwerwiegende Mängel

A.G. Bonn Vor falschen Schlußfolgerungen aus den Kernenergie-Gutachten des RWI und des Öko-Instituts haben gestern mit Nachdruck der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

und die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) sowie Politiker von CDU und FDP gewarnt. Für den BDI sind die schwerwiegenden Folgen eines Sofortausstiegs aus der Kernenergie durch beide Gutachten einmal mehr bestätigt worden. Aber auch die Option eines langfristigen Ausstiegs sei nach den Aussagen der Gutachten selbst keineswegs plausibel. So sei bei der Ermitthung der Mehrkosten unberücksichtigt geblieben, daß Kernkraftwerke über den Abschreibungszeitraum von 20 Jahren hinaus technisch sicher zu dann sehr niedrigen variablen Kosten weiterbeirieben werden könnten. Die entscheidende Schwachstelle liege in den sehr langfristigen Annahmen über die energiewirtschaftlich relevanten Kosten- und Preisentwicklungen. Vor allem die Prognose eines problemlosen Energieangebotes.

BDI vor gravierenden Rückwirkungen auf das Investitionsverhalten. Die VDEW argumentiert ähnlich.

ungesichert. Schließlich warnt der

Sie befürchtet weltweit eine massive Verteuerung von Kohle, Öl und Gas mit viel höheren Belastungen für die Volkswirtschaft. Auch würden sich die Emissionen aus Kraftwerken verdoppeln. Dieser Gedanke bewegt ebenfalls den Vorsitzenden des Bundestagsumweltausschusses, Reinhard Göhner (CDU). Ebenso überzeugend wie die wirtschaftliche und technische Machbarkeit eines langfristigen Ausstiegs seien die gravierenden Umweltnachteile dargelegt. Für ihn, Göhner, sei die Auswirkung auf Umwelt, Natur und Klima wichtiger als die wirtschaftliche Auswirkung.

Der FDP-Wirtschaftsexperte Otto Graf Lambsdorff warnte vor einer Verniedlichung der Umwelt-Mehrbe lastung. Ein Ausstieg würde auch die Energie- und Wirtschaftspolitik beeinträchtigen. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ist die Entscheidung, das RWI und die Öko-Institute zu beauftragen, von Kanzleramtschef Schäuble voll mitgetragen worden.

# "Morgenpost"-Kauf Apel: Keine vor Zustimmung

nämlich Öl, bis weit ins nächste Jahr-

hundert hinein erscheine als völlig

Die Übernahme der "Hamburger Morgenpost" durch den Verlag Gruner + Jahr wird "mit hoher Wahrscheinlichkeit" genehmigt, teilte gestern das Bundeskartellamt mit. Die Tageszeitung wird in Aufmachung und Stil künftig wahrscheinlich dem kleinformatigen österreichischen Boulevardblatt "Neue Kronenzeitung", der größten Tageszeitung Österreichs, ähneln. Herausgeber Hans Dichand soll möglicherweise mit zehn Prozent an der "Morgenpost" beteiligt werden.

# neuen Schulden

Ein Regierungsprogramm der SPD im Falle eines Wahlsiegs bei der Bundestagswahl wird nach den Worten ihres finanzpolitischen Sprechers Hans Apel solide finanziert sein. Eine Erhöhung der Neuverschuldung für die Vorhaben der SPD komme nicht in Frage, sagte Apel. Die SPD werde ihr Programm nur im Rahmen der vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten verwirklichen. Er forderte Union und FDP auf, die SPD nicht ständig als Steuer und Schuldenerhöhungspartei zu diffamieren.

# Jahrestag der Wahl Allendes heizt Unruhe in Chile an

Busse in Santiago angesteckt / Aufruf zu nationalem Streik

Oppositionsgruppen in Chile haben zu Protestaktionen und Streiks aufgerufen, um an den Jahrestag des Wahlsieges von Salvador Allende vor 16 Jahren zu erinnern. Im vergange-Auseinandersetzungen mit der Polizei ums Leben gekommen.

Bereits am Vortag war es zu Ausschreitungen gekommen. In der Hauptstadt Santiago wurden fünf Autobusse angezündet. Hunderte von Fahrgästen waren in der U-Bahn eingeschlossen, nachdem Unbekannte eine Bombe auf die Gleise geworfen hatten, die jedoch entschärft werden

Bei Demonstrationen an den Universitäten von Santiago, vor allem an der Katholischen Universität, setzte die Polizei Gummigeschosse und Tranengas ein. 100 Personen wurden festgenommen. An der Universität von Valparaiso (120 Kilometer nordwestlich von Santiago) wurden 90 De-(rtr) monstranten festgenommen. Aus den offiziellen Polizeiberichten ging nicht hervor, ob es Verletzte gegeben hat.

Die "Demokratische Volksbewegunge hat zu einem "nationalen Streik" zum Jahrestag der Wahl Allendes aufgerufen. Sie wird von Studenten- und Akademikerverbänden sowie den Untergrundorganisationen "Bewegung der Revolutionären Linken" und der "Patriotischen Front Manuel Rodriguez" unterstützt.

Die gemäßigte "Demokratische Allianz" und die ihr angehörende Christdemokratische Partei sowie die \_Asamblea de la Civilidad" (Bürgerversammlung), das "Nationale Arbeiterkommando" und die Verbände von Kleinunternehmern hatten sich im Vorfeld des Jahrestages gegen diesen Streik ausgesprochen.

Die Regierung hat unterdessen einen Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zurückgewiesen, in dem es hieß, Oppositionelle würden verschleppt, gefoltert und getötet. Die Kritik verkenne völlig die Bedrohung Chiles durch kommunistische Terroristen, antwortete die Regierung.

# DIE WELT

# Ehmke bekehrt Amerika

Von Fritz Wirth

Die außenpolitischen Botschaften des Nürnberger SPD-Parteitags haben in den USA, in die ja viele von ihnen gezielt waren, nicht unbedingt ein enthusiastisches Echo gefunden. Zum Teil fielen diese Botschaften direkt ins amerikanische Sommer- und Ferienloch hinein; der Rest stieß auf kaltes Schweigen, weil man dies für die angemessenste Antwort hielt. Es waren politische Gesänge ohne Widerhall.

Als dann der Parteitag jedoch in den Schlußrefrain mündete, nicht die SPD sei antiamerikanisch, sondern die amerikanische Regierung sei es, regte sich in Washington zum ersten Mal so etwas wie Neugier. Es gibt nicht viele politische Parteien in dieser Welt, die von sich behaupten, amerikanischer als die Amerikaner zu sein. Das hat deshalb bestimmte frohe Erwartungshaltungen in Washington für alle SPD-Delegationen geschaffen, die ja nun mit dem selbstauferlegten Anspruch hier erscheinen müssen, amerikanische Regierungen wieder zu einer wirklich amerikanischen Politik zu bekehren.

Die Eile, mit der die Partei dann auch unverzüglich den stellvertretenden Fraktionsführer Horst Ehmke nach Washington schickte, zeigt, wie ernst und dringlich die SPD es mit ihren Bekehrungsabsichten meint. So begann Horst Ehmke vor Journalisten in Washington diesen Prozeß mit dem Hinweis, daß die Stationierung amerikanischer "Pershing"-Raketen in der Bundesrepublik unverantwortlich sei.

Raketen, wohlgemerkt, deren Stationierung ein SPD-Kanzler einst von den Amerikanern erbeten hatte. Derartige Unstimmigkeiten wurden jedoch mit "Schmidt is out" beantwortet und dann mit dem etwas subtileren Zusatz versehen, daß es Entwicklungsprozesse in den Strategien gebe.

Die Bundesrepublik könne nicht Stützpunkt für die Weltmacht Nr. 1 sein, war eine weitere Bekehrungsformel. Und: Man sei gerne bereit, mit den Amerikanern offen über amerikanische Truppenreduzierungen aus Deutschland zu sprechen.

So bekamen die Botschaft und die Mission, die Amerikaner wieder zu einer amerikanischen Politik zu bekehren, allmählich feste Formen. Es gab Zeiten, da sagte man es kürzer und direkter: "Ami go home."

# Ende einer Hoffnung

Von Carl Gustaf Ströhm

Tür die "Normalisierung" der Zustände in Polen gibt es jetzt ein weiteres Symptom: Die katholische Kirche Polens hat den seit Jahren und besonders seit der Verkündung des Kriegszustandes 1981 verfolgten Plan aufgegeben, einen Agrar-fonds für private Bauern zu schaffen. Der Episkopat sprach in einer Erklärung von einer "Sackgasse", in welche die seit vier Jahren laufenden Gespräche zwischen Kirche und politischer Führung geraten seien. Die polnischen Behörden hätten ständig neue Hindernisse aufgebaut.

Verwunderlich ist die Taktik der polnischen Kommunisten nicht. Die katholische Kirche hatte - unterstützt und angeregt durch den polnischen Papst - ein großangelegtes, durch Spenden und Hilfsgelder aus dem westlichen Ausland (nicht zuletzt aus der Bundesrepublik) finanziertes Programm geplant, das die polnischen Bauern instand setzen sollten, ihre Produktionsweise zu modernisieren und damit höhere Erträge und eine bessere Lebensmittelversorgung zu erzielen. Die Bauern in Polen sind zwar nicht kollektiviert wie in den anderen Ostblockstaaten. Aber die "private" polnische Landwirtschaft wurde vom Regime weitgehend sich selbst überlassen. Auch das war eine Methode, die Bauern als wirtschaftlichen und sozialen Faktor auszuschalten.

In der schwersten Krise der polnischen Nachkriegsgeschichte griff das kommunistische Regime das Angebot der Kirche, die Nahrungsmittelproduktion durch ausländische Hilfe anzukurbeln, zwar auf - aber es schmeckte den Kommunisten keineswegs, daß hier eine nicht von ihnen, sondern von der Kirche kontrollierte Organisation samt Verteilungsapparat entstehen sollte. Je sicherer sich das Regime im Sattel fühlte, desto weniger Veranlassung sah es, der Kirche (und der Bevölkerung) in dieser Frage entgegenzukommen. Die Logik des Machtapparats lautete: Besser auf die Hilfe verzichten, als die eigene Machtbasis zu gefährden.

So wird die polnische Landwirtschaft also weiterhin nicht sterben und nicht leben können. Die Versorgungskrise wird anhalten. Aber die Kommunisten bleiben an der Macht, und das ist die Hauptsache.

# Zensur und Business

Von Monika Germani

T n vielen westlichen Medien haben Südafrikas Beschränkungen für Fernseh-Journalisten Erbitterung ausgelöst. Beerdigungen oder andere Schwarzen-Treffs dürfen grundsätzlich nicht mehr gefilmt werden. Die Regierung Botha begründet das mit der Erfahrung, daß oft erst das Vorhandensein von TV-Kameras Gewalttaten animiere. Die Vereinigung der Auslandskorrespondenten in Südafrika spricht von "Zensur".

"Außerordentlich bestürzt" zeigte die Vereinigung sich jetzt, als ihr auch noch Fernseh-Aufnahmen von einem besonderen Ereignis verboten wurden: der Amtseinführung des neuen anglikanischen Erzbischofs Desmond Tutu in der St.-Georgs-Kathedrale zu Kapstadt am Sonntag.

Dennoch fiel die Kritik eher moderat aus. Denn das Verbotdiesmal keineswegs als "Zensur" bezeichnet - wurde von der Diözese selbst erlassen.

Sie hat die Aufnahmerechte einer privaten Video-Gesellschaft vorbehalten. Wer von ihr Aufnahmen will, muß "ein Minimum von 1800 US-Dollar für die Nutzung auch nur einer Sekunde des Video-Materials" zahlen. Falls die Ausstrahlung in den USA erfolgen sollte, erhöht sich das Minimum auf 2700 US-Dollar. "Direkte Nachrichtenübertragungen wurden verboten und eine Strafe bei Zuwiderhandlung angedroht."

Und keiner weiß, was mit dem Geld geschieht. Das hat der geschäftstüchtige neue Erzbischof nicht verraten. Aber es dient gewiß einem guten Zweck. Auch wenn es "sämtliche Grundsätze des Journalismus verletzt", wie die Vereinigung der Auslandskorrespondenten klagte. Aber was sind schon "Grundsätze des Journalismus" heutzutage?

Die Vereinigung hatte sich angebiedert mit einem Angebot ausländischer Fernsehgesellschaften, die der Diözese freundschaftlich verbunden sind". Gäbe das der Diözese eo ipso das Recht, solche, die, sagen wir, ihr kritisch verbunden sind, anders zu behandeln? Man erinnert sich an den feurigen Kuß, mit dem ein deutscher TV-Reporter sich nach seiner Ausweisung von Winnie Mandela verabschiedete. Parteilicher Journalismus ist immer peinlich, außer wenn die Hand gebissen wird, die da Gaben austeilt. Dann wirkt er eher komisch.



# Wer ist schon blockfrei?

Von Gitta Bauer

Muammar Khadhafi wird die Gipfelkonferenz der Blockfreien in Harare nicht gerade er-freut haben mit seinem Vorschlag, man solle ihre Bewegung einfach abschaffen. Die Welt gehöre nur in zwei Lager geteilt, so O-Ton Kha-dhafi, ein "imperialistisches" und eines der "Befreiung". Sieht man von dem Khadhafi-spezifischen Vokabular ab, hat der Oberst eine Binsenweisheit ausgesprochen, die sich bei den Beratungen der 101 sich ungebunden nennenden Staaten in der Hauptstadt Zimbabwes täglich erneut als evident erweist. Man wird an John Foster Dulles erinnert, der Blockfreiheit als etwas Unmoralisches bezeichnete.

Seit damals vor 25 Jahren in Bel-

grad die Bewegung als "dritte Kraft" zwischen den feindlichen Blöcken in Ost und West geschaffen wurde, hat sie ihre zunächst beschworene Äquidistanz zu den gegnerischen Lagern längst verlo-ren. Verfolgt man die Reden in Harare, so wird der Unterschied deutlich. Die Amerikaner sind der "Erzsatan" (Irans Präsident Khamenei), "Neokolonialist", der "Imperia-list". Der Name der Sowjetunion wird sogar dann schamhaft verschwiegen, wenn es um den Abzug "aller ausländischen Truppen" aus Afghanistan geht. Das gleiche gilt für Kambodscha: daß es sich um vietnamesische Soldaten handelt, die zum Verlassen aufgefordert werden, könnte ein Beobachter vom Mars nicht erraten.

Die besondere Wut der Radikalen auf Washington entzündet sich an zwei Themen, die auch in der sonst schweigenden Mehrheit auf Beifall rechnen dürfen: Südafrika und die Schuldenlast der Dritten Welt. Der neue Vorsitzende der Bewegung der Blockfreien für die nächsten drei Jahre, Zimbabwes Premier Robert Mugabe, nannte die Schulden der Dritten Welt ein "gefräßiges Monstrum". Wenn auch die Versammlung sich nicht der von Fidel Castro empfohlenen völligen Einstellung von Zinszahlungen anschließen mochte, so fand doch Perus Staatspräsident Alan Garcia Pérez Beifall, als er die Forderung nach Schuldenrückzahlung als Rassismus bezeichnete.

Wie viele Milliarden Dollar den Ärmsten der Armen schon erlassen worden sind, stand nicht zur Debatte, noch auch das Dilemma der um Hilfe angegangenen Staaten, Banken und Konsortien: Geben sie

nichts, sind sie hartherzig gegenüber den Hungernden; verlangen sie ordentliches Wirtschaften mit dem geliehenen Geld, werden sie wie der Internationale Währungsfonds zum Neokolonialisten ge-stempelt. Fidel Castro hat gut reden: die Sowjetunion läßt sich den Fuß in der karibischen Tür jährlich etliche Milliarden Dollar kosten er bezahlt dafür mit Söldnertruppen in Afrika zum Kampf gegen Freiheitsbewegungen, "ausländi-sche Truppen", deren Abzug kein Blockfreier gefordert hat.

Sogar die UNO-Welternährungsorganisation (FAO) hat die afrikanischen Regierungen für die Hungersnöte auf ihrem Kontinent verantwortlich gemacht, da sie kein Interesse an der Entwicklung ihrer Landwirtschaft zeigten. Und Ugan-das Museveni hat bemerkt, daß "Hungersnöte ihren Ursprung eher in der Unfähigkeit der Regieren-den als in der Trockenheit haben".

Auch das dritte Thema, das den Kongreß in Harare bewegt, die Ab-rüstung, wird einseitig behandelt. Atombomben, die nicht eingesetzt werden, sind schlecht: Gewehre in der Hand von Aufständischen, wie zum Beispiel gegen eine frei gewählte Regierung in El Salvador, sind gut. Elf Gewehre brachte Burkina Fasos Präsident Sankara der Widerstandsbewegung in Südafrika als, wie er sagte, "konkreten Schritt zur Abrüstung".

Coretta Scott King, Witwe des ermordeten schwarzen Apostels der Gewaltlosigkeit in den USA, Martin Luther King, lauschte der



"Blockfreie" in Harare: PLO-Arafat,

Rede Oliver Tambos, des Führers des afrikanischen Nationalkongresses ANC, als er Verständnis für die Ermordung von mehr als 300 Schwarzen in Südafrika mittels der Halskrausen" (mit Benzin gefüllter und angezündeter Autoreifen) durch andere Schwarze bekundete. Mrs. King besucht jetzt Winnie Mandela, die sogar die "Genossen" in den schwarzen Townships zur Anwendung der "Halskrausen" anfeuerte. Da gehörte schon Mut dazu, als der Vertreter Singapurs, Dhanabalan, wie ein einsamer Ru-fer in der Wüste diejenigen "moralische Scharlatane" nannte, die die Morde der einen Seite anprangern, die der anderen aber mit dem Mantel des Schweigens zudecken.

Die Anlehnung der Blockfreien an den Ostblock hat praktisch mit der Geburt der Bewegung begon-nen. Es war die Epoche der Entkolonialisierung in den sechziger Jahren, als die Welt noch in Kolonial-mächte und scheinbare Antikolonialisten geteilt war. Als Fidel Ca-stro 1979 die Präsidentschaft der Bewegung übernahm, versuchte er, aus der Hinneigung vollendete Tatsachen zu schaffen und den Osten als "natürlichen Verbündeten" anzudienen. Mit der bekannten kommunistischen Taktik von Nachtsitzungen bis in den frühen Morgen wurden die Zögernden für antiamerikanische, prosowjetische Resolutionen weichgeklopft, bis der geheiligte Konsensus erreicht

Vielleicht spielt auch noch ein kulturpsychologisches Element bei der Einäugigkeit der Blockfreien eine Rolle. Der Westen, gleichge-setzt mit Computern und unendlichem Reichtum, erweckt ein Ge-fühl der Unterlegenheit. Den So-wjets dagegen fühlen sich die von ihnen nur in bezug auf Waffenlieferungen Abhängigen kulturell jedenfalls keineswegs unterlegen.

Dazu kommt: Die Sowiets dulden keine Kritik; der Westen dagegen hat seinerseits Schuldkomplexe und steckt die Vorwürfe ergeben ein. Jedenfalls tat er es bisher. Das scheint sich bei der Vormacht des Westens zu ändern. Robert Mugabe kündigte eine Tour in die USA an, bei der es ihm um Geld für entgangenen Handel mit Südafrika und militärische Hilfe geht. Aber eben hat ihm Washington 13,5 Mil-lionen Dollar an Entwicklungshife wegen seiner antiamerikanischen Haltung gestrichen.

# IM GESPRÄCH Ferdinand Piech

# Jedesmal ein Paukenschlag

Von Heinz Horrmann

Eigenwillig gehe er seinen Weg. stellten Automobil-Chronisten fest. Oft schwierig sei die Zusammenarbeit mit ihm, beklagten manche Mitarbeiter. Genial sei seine Arbeit, sagen alle, die von Technik etwas verstehen. Die Rede ist von Ferdinand Piech, dem Enkel des legendären Käfer-Erfinders Professor Ferdinand

Piech, der hochgelobte Techniker und Ehrendoktor der Technischen Universität Wien, sitzt als Anteilseigner im Aufsichtsrat von Porsche, wo auch seine Karriere begann. Hauptamtlich macht er als Entwicklungschef und stellvertretender Vorstands vorsitzender von Audi auch den Zuffenhausener Sportwagen-Herstellern Konkurrenz

Was Piech im Kreis der weltweit anerkannten Entwicklungschefs deutscher Hersteller so außergewöhnlich macht?

Mit jedem Autojahrgang präsen-tiert er einen technischen Paukenschlag, der über allgemein übliche Karosseriekosmetik und Neuent-wicklungen beim Modellwechsel hinausgeht. So wurde aus dem einstigen Biedermann-Audi unter seiner Regie der Aerodynamik-Weltmeister. Erstmals wurden ein Fünfzylinder-Otto-Motor konstruiert und die Sicherheits-Leichtbauweise eingeführt. Dann schrieb der Audi-Techniker Automobilgeschichte, als er das zu-schaltbare Allradsystem der Japaner zu einem ständigen Antrieb aller vier Räder umfunktionierte. Damit war nicht nur der Audi Quattro geboren, der mehrere werbeträchtige Rallye-Weltmeisterschaften für die Marke errang, sondern auch ein Trend einge-leitet, dem die Automobilwirtschaft im Gleichschritt folgte:

Allerdings machte auch Piech die alte Erfahrung bei neuen Entwickhungen: daß jene, die damit zuerst auf den Markt kommen, zwar den Ruhm ernten, doch die Konkurrenz, die nachzieht, meist perfektionierte Lö-sungen anzubieten hat. Nach spekta-



Porsche-Erbe macht sich selbst Konkurrenz: Piech FOTO: DIEWELT

kulärem Anfangs-Erfolg sind die Zahlen des Audi Quattro rückläufig.

In dieser Woche zündete Audi eine weitere Rakete, die die Konkurrenz schockte. Mit dem neuen Audi 80 bietet Pièch erstmals eine vollverzinkte Karosserie in Serie an, ein Auto, das nie mehr rostet. Davon erhofft sich der Cheftechniker einen ähnlichen Verkaufsschub wie bei den früheren technischen Sonderangeboten.

Das nötige Rüstzeug für seine Arbeit hat sich der österreichische Au-tokonstrukteur an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich geholt. Dann trat er in die damals noch als Familienbetrieb geführte Porsche KG ein und arbeitete sich vom Sachbearbeiter über die Entwickungsleitung zum technischen Geschäftsführer hoch 1972 wechselte Piech zu Audi NSU Auto Union AG nach Ingolstadt und kletterte aus dem nichtssagenden Bereich "Sonderaufgaben" die Erfolgsleiter bis in den Vorstand hoch.

In spätestens zwei Jahren soll er nach dem Ausscheiden des jetzigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolfgang Habbel die Gesamtleitung des Unternehmens übernehmen.

# **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

# Stiddeutsche Zeitung

Mit der pauschalen Aussage, die eben noch von Umweltminister Wallmann geäußert wurde, wonach ein Ausstieg aus der Kernenergie "nicht verantwortbar" sei, wird die Koaliti-on jedenfalls nicht mehr besteben können. Es wird sich zunehmend die Frage in den Vordergrund schieben, ob nicht vielmehr das Beharren auf worthar sei. (München)

# Lübecter Nachrichten

Die Freiburger Forscher machen es sich zu leicht, wenn sie auf "wahr-scheinliche technische Neuerungen" verweisen, mit denen die Abgase der Kraftwerke bis auf ein Minimum entgiftet werden könnten.

# Rölner Stadt-Anzeiger

Die Folgen eines Verzichts innerhalb von zehn und erst recht binnen 25 Jahren sind nach Ansicht der Experten bei weitem nicht so verheerend, wie die Unionsparteien es pro-

# General-Anzeiger

Gutachten sind nur Entscheidungshilfen. Letztlich muß jeder Bundes-bürger selbst darüber befinden, ob îhm das personliche atomare Restrisiko im Vergleich zu den übrigen Risiken seines Lebens zu hoch ist oder ob es ihm erträglich erscheint. Doch wie er sich auch entscheidet: Auf Tschernobyl sollte er sich dabei -

nicht berufen. Denn in den bisher bekannt gewordenen Informationen über das Reaktorunglück in der Ukraine können Experten keine Gesichtspunkte entdecken, die eine neue Sicherheitsbewertung deutscher Kernkraftwerke erforderlich machen würden. Tschernobyl ist eben nicht überall. (Bonn)

entgegen jedem modischen Trend

# RHEINISCHE POST

Natürlich ist dieser Verzicht möglich ... Die rein theoretische Möglichkeit der Abschaltung von Kernkraftwerken in der Bundesrepublik bedarf allerdings jeweils der gedanklichen Ergänzung: zu welchem Preis für Wirtschaft, Arbeitsplätze und Um-welt? ... Was würde geschehen Hinsicht auf die gerade für Entwicklungsländer so existentiellen Rohstoffpreise für fossile Brennstoffe wie Öl, Ges und Kohle, wenn es eine konzertierte Ausstiegsszene mit konzertiertem Nachfrageboom gäbe? (Düs-

# **DONAU KURIER**

Weder, was die Kostenseite anbelangt, noch bei den Auswirkungen auf die Umwelt kommen die beiden Gutachten auch nur annähernd zu gleichen Ergebnissen, was ihren Wert bereits in Frage stellt. Auffällig ist ferner, daß das Öko-Institut, das bei der Kampagne gegen das Waldster-ben die Tonnage der Luftfracht an Schwefeldioxid und Stickoxiden nicht hoch genug schrauben konnte, bei der geforderten Rückkehr zur Stromerzeugung aus Kohle und Öl plötzlich zu vernachlässigenswerten Belastungen kommt. (Ingolstadt)

# Man kann sie nicht besiegen – kann man sie verschleppen?

Moskaus Methode der Auseinanderführung in Afghanistan / Von Herbert Kremp

In Afghanistan verfolgt die So-wjetunion eine Doppelstrategie, die ihre Position im Land sichern soll. Sie führt weiter Krieg gegen die Widerstandskämpfer und versucht gleichzeitig, das Regime in Kabul zu stabilisieren. Dem ersten Zweck dient die sowjetische Armee, dem zweiten Zweck die aus der russischen und sowjetischen Geschichte wohlbekannte Methode der "Wegführung" (Wywod) und "Auseinanderführung" (Rasvod).

Diese "Innenpolitik" begleiter Moskau mit einer Außen-Diplomatie des marginalen Truppenrückzugs. Sie soll im Westen, aber auch in der irritierten Dritten Welt den Eindruck guten Willens erwecken, der sich angesichts der anhaltenden imperialistischen (amerikanischen) Einmischung zugunsten der Mudschahedin bisher leider nicht voll entfalten könne. Mit diesem Vorbehalt hält sich Moskau alle Optionen offen.

Inzwischen gehen die Kriegshandlungen weiter und erreichen

regional Höhepunkte. Den größten Erfolg in letzter Zeit verzeichnete der Widerstand am 26. August in Kabul. Die Mudschahedin griffen den Stützpunkt der 8. afghanischen Armee (sowjethörige Regierungstruppen) im Westen der Stadt an und zerstörten dort Depots mit Boden-Luft-Raketen und Munitionslager. Wie westliche Diplomaten berichteten, flogen 24 Lagergebäude in die Luft. Die Explosionen erschütterten Kabul fünf Stunden

Die außerordentliche Aktion läßt darauf schließen, daß die Partisanen über treffsichere Fernwaffen (vermutlich Raketen) verfügen. Mitte August hatten sie auf ähnliche Art die Quartiere und Benzinlager einer afghanischen Infanterie-Division attackiert. Über Ereignisse in der Hauptstadt Kabul wird meistens zuverlässig berichtet, sofern Angriffe eine bestimmte akustische und optische Dimension erreichen. Aus dem tiefen Land, wo Botschaftsräte nicht residieren, ge-

langen nur Gerüchte in die Außenwelt. So ist zum Beispiel unklar, ob sich die zweitgrößte Stadt Afghani-stans, Kandahar (200 000 Einwohner), in der Hand der Freiheitskämpfer oder der Sowjets befindet.

Die Lage des Krieges hat sich in seinem siebenten Jahr also nicht verändert. Der Widerstand kann die Sowjets nicht vertreiben, die Sowjets können die kriegerischen Stämme nicht unterwerfen. Die Landesnatur begünstigt den klassischen Guerrilla-Krieg des Schwä-cheren gegen den Stärkeren, den schwerfälligen Dinosaurier. Auf dem 27. Parteikongreß im Feburar nannte Gorbatschow den Krieg eine "blutende Wunde". Vorher hatte er den verbrauchten Quisling Karmal durch einen flexibleren Mann, Nadschibullah vom Geheimdienst Khad, ersetzt.

In Genf führen Kabul-Afghanen und Pakistani (über UNO-Vermittler) Gespräche über eine "politische Lösung". Der Nachbar Iran spielt nicht mit, weil die Mudscha-

hedin ausgeschlossen bleiben. Über Pakistan gelangen amerikanische und chinesische, über Persien saudiarabische Waffen ins Kampfgehiet. In Moskau gingen gerade amerikanisch-sowjetische Sondierungen über Afghanistan zu Ende. Gorbatschow legte sich Ende Juli im fernöstlichen Wladiwostok ins Zeug und kündigte für Ende des Jahres den Abzug einiger Truppenteile an - etwa 6000 von 120 000 Soldaten - darunter ein Panzerund drei Luftabwehrregimenter, deren Verwendung sowieso zweifelhaft ist.

Die Aktivitäten scheinen zu belegen, daß die Sowjets die Methode der Eroberung Afghanistans wechseln. Schießen und Umbringen allein führen nicht weiter. Noch unter Karmal wurde die Deportation afghanischer Kinder und Jugendlicher in die verläßlichen Erziehungsanstalten der Sowjetunion angeordnet. Die ersten Zahlen schwanken zwischen 6000 und

gang nicht zu schmieden. Der langfristige Plan sieht vor, tüchtige Funktionäre heranzubilden.

Daneben wird, wie die Regierung in Kabul mitteilte, kräftig umgesiedelt. 300 000 Menschen sollen aus den Provinzen im Osten, nahe der durchlässigen, gefährlichen Grenze zu Pakistan, in den schwächer bewohnten Westteil des Landes gegenüber Iran verbracht werden. Die Aktion wird als Landwirtschaftspolitik firmiert, tatsächlich dient sie der militärischen Entlastung und Disziplinierung.

Die Anregung kommt aus Moskau, wo man Deportations-Erfahrung hat. Vor 1939 schaffte Stalin drei Millionen aufmüpfige Ukrainer hinter den Ural. Ihnen folgten nach dem Kriege "bourgeoise" Menschen aus Ostpolen, den baltischen Staaten, Bessarabien. Sie trafen in Sibirien auf Wolgadeutsche und Krimtataren. Den Erfolg, den die Waffen nicht bringen, erhofft sich Gorbatschow vom vielseme-9000, mehr Kader sind pro Jahr- strigen Menschen-Programm



# Die Straße der Zeitungen ist nicht mehr zu retten

ie goldenen Zeiten sind für Fleet Street seit langem dahin. Excessive Gewerkschaftsmacht and moderne Technik hatten den Glanz abgekratzt. Dem schleichenden Niedergang folgt nun der schnelle Tod.

Von JOCHEN ZWIKIRSCH

-

-

#X#m

-

10 Jef

ดีของของสม*าร*กา

DHENSON

DONAU KU

ggt is Deser

gerter genter

Mary A. S. Mary Mary

Marie Land

end!

per a Fy a

145

take to

14. A. ...

Barrier E.

L.

er Pulsschlag der Zeit. Donner der Rotationen. Hunderte Lieferwagen, brüllende Motoren, Hektik, Leben: Es geht von Fleet Street ein sehr machtvoller Zauber aus", ließ sich der glänzende London-Chronist David Piper noch vor ein paar Jahren mitreißen: "Um Mitternacht, wenn man in einem der Cafés sitzt und die erste Ausgabe der Morgenzeitung über einer Tasse Tee durchblättert und ganz in der Nähe eine der riesigen Druckerpressen wie das Maschinenhaus eines Ozeandampfers pocht und hämmert."

Das waren noch Zeiten. Versuchen Sie doch heute mal, um Mitternacht ein offenes Gasthaus, eine Tasse Tee oder gar die Zeitung von morgen zu finden. Und wenn überhaupt noch etwas pocht und hämmert in der betraditionsreichsten Pressestraße" der Welt, dann sind's des Vormittags Bauarbeiter: Immobilienhändler haben Redaktionen. Druckereien, ganze Verlagsgebäude aufgekauft. Wo eben noch Ströme von Tinte, Druckerschwärze und journalistischem Herzblut flossen, da werden künftig (und zu superteurer Miete) alle möglichen Handelskonto-

re und Anwaltskanzleien residieren. Fleet Street" als Begriff mag überleben. Als Adresse für Großbritanniens große Pressehäuser ist sie jedenfalls so tot wie ihr Ahnherr Wynkyn de Worde, der alldort vor einem knappen halben Jahrtausend seine erste Druckpresse hinstellte: Der Schiller des "englischen Gitten-bergs", William Caxton, hatte sich "at Fleet Street at the signe of the swane"

Die 500-Jahr-Feier, gegen 1997 oder 1998 angezeigt, fällt jedenfalls aus. Denn wo de Wordes Schwanen-Signet den Anfang fürs mai global rich-tungweisende Zeitungsviertel setzte, klingt heute nur noch Schwanen-Gesang. Die neue Devise lautet: Weg! Weg nämlich mit den viel zu klein und zu teuer gewordenen Verlagshäusern, weg mit dem Uralt-Maschinenpark, weg mit der Gewerkschaftsdiktatur und dem grotesken Wassernicht benötigter Mit\_arbeiter" - kurz. Weg aus der Fleet Street! "Das" Presseviertel dieser Welt ist im allemal überfälligen Umbruch: technisch, strukturell und örtlich.

Noch stehen die Presse-Paläste

Man mag's beklagen – aber Fleet Street ist nicht mehr. Daß der "Donnerer (die gemeinhin als "The Times' bekannte, wohl global renommierteste Tageszeitung) das alte Ambiente schon anno '63 verlassen hatte, galt unter den derzeitigen Presselords mehr als peinlicher Ausrutscher denn als Omen. Für sie sah der Rest der Welt etwa so festgefügt aus wie der protzig-aufgeblasene "Daily Telegraph"-Bau (1930) und der zwei Jahre später eröffnete Daily Express Komplex gleich nebenan, der mit seiner Fassade aus schwarzem Glas und Chrom umgehend den Spitznamen "gefrorene Kino-Orgel"

Die Pressepaläste stehen noch, Die Presselords alter Schule sind längst ausgekauft: Zeitungen sind heutzutage nicht mehr Steckenpferd eines wohlhabenden Gentleman, sondern imalihartes Geschäft - was sich inzwischen bis in den "Presse-Postbezirk\* EC 4 der Londoner City herum-

zehnten unternehmerischer Kurzsichtigkeit, Hilflosigkeit und selbstgefälliger Ignoranz ist die laue Busineß-Brise über Nacht zum Sturm geworden. Richtiger: zu einem unvermittelten Hurrican, der schon Tausende hinweggefegt hat und noch längst nicht abgeflaut ist.

Bildlich gesprochen, hatten die Zügel denn auch schon alizulange in den trüben Wassern der Fleet geschleift: jenes in der Nordlondoner Hampstaed-Heide entspringenden Flüßchens, das der Straße den Namen gab (und übrigens noch heute, schon vor zwei Jahrhunderten in eine unterirdische Röhre verbannt, an der Blackfriars-Brücke in die Themse gluckert). Die Zeitungszaren der alten Schule wollten offensichtlich a) ihrer Ruhe und b) jenem frönen, das der frühere "Times"-Verleger Lord Astor mal genierlich mit "ein bißchen Propaganda machen" umschrieb.

Vergessen wurden darob die immer zahlreicher, immer stärker und immer militanter werdenden Gewerkschaften, Enderfolg: Das immerhin legitime "bißchen Propaganda" des Eigentümers (etwa in einem Leitartikel ausgedrückt) geriet den eigenen Mitarbeitern ungestraft zum Gegenstand der Zensur.

Die Gewerkschaft machte. was sie wollte

Was in Setzerei, Mettage, Druckerei nicht in den proletarischen Kram peßte, das flog schlicht aus dem Blatt. Und wagte ein "ins Blei" gegangener Redakteur – einer der "Knutschbubis der Chefetage" also - etwas dagegen zu sagen, dann hielt man mal kurz die Rotation an: Riesenverluste - na und?

In ureigenem Interesse erwies sich Angelsachsens "Schwarze Zunft" noch tüchtiger und einfallsreicher als beim Klassenkampf. Um nur ein paar Beispiele zu nennen:

Personalchefs waren entmachtet. Die Einstellung und Entlassung von technischem Personal oblag faktisch der Betriebs-Gewerkschaftsgruppe. Anstellungskriterien: guter Kumpel Familienmitglied eines Kollegen, bewährter Genosse aus anderem Bereich. Von Entlassungen ist den ohn-mächtigen Geschäftsleitungen nie etwas 21 Ohren gekommen.

Bedienen in San Antonio (Texas) vier Mann, in Chicago film, im austra-lischen Sydney sechs Leute eine Zeitungs-Rotationsstraße, so waren's in London noch kürzlich achtzehn dank der "Unions", die hukrative Schichtpläne geschaffen hatten: Da es einem Arbeitnehmer angeblich unzumutber war, eine Acht-Stunden-Schicht zu fahren, brauchte er nur vier Stunden an seiner Maschine zu knechten. Dann übernahm ein Kollege, der gleich seinem Vorgänger bis zu sechs Teepausen einlegte.

Bezahlt wurden beide für mindestens acht Stunden sogenannter Ar-beit (eine Minute über die Zeit gleich eine Überstunde). Geschickte Handhabung dieses Systems bescherte dem Durchschnitts-Drucker gegen 6000 Mark pro Woche: Kein Wunder, daß ein Arbeitswilliger unlängst vom Drei-Liter-Mercedes eines streikenden Kollegen über den Haufen gefahren wurde ...

Beliebtes Zugewinn-Spiel war es auch, eine Abteilung per ordre Ge-werkschaft mit 15 Mann besetzen zu lassen, nur zehn Leute dort zu beschäftigen und die fünf getreulich bezahlten Überschuß-Löhne brüderlich zu teilen: Entsprechende Unterlagen wurden ebenso spielend gefälscht wie etwa Lohnzettel von angeblichen Zeitungs-Lieferfahrern, die nächtens am Lohnschalter auftauchten und mit Unterschriften wie "Mickey Mouse" für nie geleistete Arbeit quittierten. Es bedurfte erst einer Steuerprü-



fung. Verlagshäuser auf ihre Mickymäuse aufmerksam zu machen.

All dies sind nur ein paar Exempel für das Schindhuder, das Fleet Street mit sich treiben ließ - und mit sich selbst getrieben hat. Aber inzwischen ist das alles anders geworden. Ganz anders. Und im Sturmschritt.

Die Alte Garde, die aus den Clubsesseln heraus fortgesetzt vorm Un-tergang des Abendlandes warnte und dennoch nichts gegen die eigene Versenkung tat, ist mit millionenschwerem Handschlag abgelöst. Die Junge Garde besteht aus kühl kalkulierenden Financiers, für die eine Zeitung nicht mehr eine Art moralische Institution ist, sondern Gegenstand der

Und unter dieser gewiß nicht falschen Prämisse macht Großbritanniens ehrwürdiges Pressewesen nunmehr die schnellste, radikalste, schmerzhafteste Verjüngungskur seiner Geschichte durch. Nicht wenige Beobachter meinen indessen: Es ist auch die erste, die mal ernst zu neh-

Schnell: weil sich die meisten Burschen in den schäbigen Regenmän teln (der typische Fleet-Street-Mann ist beileibe kein Filmklischeel) gar nicht so schnell umsehen konnten, wie sich die Dinge änderten. Radikal: weil mit der einzigen Ausnahme der "gefrorenen Kino-Orgel" alles aus "Fleet Street" wegrennt, was noch wirtschaftliche Beine und Gehirne hat. Schmerzhaft: weil die Leute mit dem Rotstift bei der Gelegenheit mehr als 10 000 assortierte Kollegen wegstreichen dürften. "Trendsetter" in jedem Sinne ist

der Mittfünfziger Rupert Murdoch: ein in Australien geborener naturalisierter Amerikaner, zu dessen Imperium ("1988 bin ich der größte Verleger Welt!") seit 1969 Britanniens und die ebenso reputierliche Sonntagsschwester "News of the World"

ie einen haben schon Umzugs-

termine, die anderen verhan-

deln noch Doch sicher ist:

Associated Newspapers ("Daily Mail"/1,83 Mill.; "Mail on Sunday"/ 1,63 Mill.; "The Standard"/517 000):

Verlagerung der gesamten Druckerei in einen Neubau in den einstigen

"Surrey Docks" in Südost-London.

Zusammenfassung aller Redaktionen

im früheren Barker's-Kaufhaus in

Kensington (Verhandlungen laufen).

tung; 583 000 Exemplare): augen-blicklich noch letzter Benutzer der

alten "Times"-Rotation. Neue Druk-

kerei (Inbetriebnahme: Anfang 1988)

im Bau auf der Isle of Dogs (Ost-

"The Observer" (Sonntagsblatt; Besitzer: die von "Tiny" Rowland ge-

führte Lonrho-Gruppe; Auflage

782 000): jüngster Auszugskandidat.

Redaktion verzieht voraussichtlich

London).

"The Guardian" (liberale Tageszei-

Man verläßt Fleet Street.

arbeiter zufolge läßt sich das redaktionelle Konzept in sechs Worten zusammenfassen: Blut, Busen, Mord, Skandal, Scheidung, Krebs. Anno '81 legte sich Murdoch (mit Billigung der Thatcher-Administration) ein Aushängeschild - die wirtschaftlich dahinsiechende "Times" mitsamt der "Sunday Times" – zu: für ihn "Gazetten wie alle anderen auch", die denn auch entsprechend geraten sind.

Tatsache ist indessen: Es hatte jenes diamantharten Fremdlings bedurft, den Wecker für eine im eigenen Weihrauch entschlummerte Presse zu stellen. Der Wecker tickte jahrelang vor sich hin, wurde jedoch selbst im eigenen Hause immer wieder überhört. Bis er am vergangenen 23. Februar endlich klingelte: Da verkünde-te Murdoch kühl den Sofort-Umzug aller seiner vier Objekte in ein Druckund Redaktionszentrum im East-End-Stadtteil Wapping. Alternative: Wer nicht mitkommt, bleibt für immer draußen.

Murdoch kontert mit steigenden Auflagen

Das war nicht ungeschickt. Zum einen kann er nun - von Stacheidraht. hohen Zäunen und stets einsatzbereiten Polizei-Hundertschaften wirkungsvoll abgeschirmt - 35 Prozent aller britischen Tageszeitungen an ein und demselben Druckort produzieren. Zum anderen wurde er auch den ganzen Personalüberhang los. Die Druckergewerkschaften rannten blind in die Streikfalle, worauf der Boß 5500 Mann ganz legal feuern konnte - ohne daß er auch nur einen Penny Abfindung zahlen mußte.

Blutige Straßenschlachten vor der Festung Wapping"? Die Aufforderung an die Briten, aus Solidarität ihr 8 Blatt zij dovkomeren? - Das hat Rupert Murdoch bislang noch immer mit steigender Auflage gekontert: Bad news sind good news.

Die Zukunft liegt in Londons Docks

Anfang 1988 nach Battersea (Süd-

westufer der Londoner Themse). Von

dann an auch kein Eigendruck mehr.

Nur noch Lohndruck an vier bereits

Wirtschaftsblatt): Chefredaktion Lon-

don. Druck in London (199 000),

Frankfurt (49 000) und New York

(10 000). Die Londoner Druckerei

wird in die "Docklands" ausgelagert.

Mirror Group ("Daily Mirror"/3,06 Mill.; "Sunday Mirror"/2,99 Mill.; "The People"/2,98 Mill.): Verlags-

gruppe, die seit wenigen Jahren dem in jeder Beziehung uneinschätzbaren

Alt-Exilanten Robert Maxwell gehört.

Dem Vernehmen nach spielt auch

Maxwell ("Forward with Britain!")

ernsthaft mit dem Gedanken eines

Umzugs ins steuerbegünstigte

Fleet Holdings ("Daily Express"/ 1.81 Mill; "Sunday Express"/2,31

.Dockland\*.

Financial Times" (internationales

ausgehandelten Orten.

Nur die Konkurrenz steht (so geschlossen wie uneingestanden) hinter dem Gewerkschaftsslogan "Murdoch is bad news". Der "New-York-Aussie" hat sie nämlich nicht nur wachgerüttelt, sondern gar zu unbillig schneller Aktion gezwungen. Eine zweite unvermutete Angriffsspitze traf aus dem tiefsten eigenen Hinterland. Der 42jährige Provinzverleger Selim Jehane "Eddy" Shah (um sieben Ecken mit dem Aga Khan verwandt) war im Frühjahr gen Hauptstadt vorgestoßen und versucht sich seitdem mit einer neuen Überregio-

"Today" heißt die an sieben Tagen in der Woche erscheinende Gazette. Das Gelbe vom Ei ist sie zwar nicht, trotz der vielen Farbfotos. Dafür hat Eddy noch zu viele offensichtliche Probleme mit seinen Computern, und unter Freunden sollte er auch mal ein paar Pfund in einen guten Journalisten investieren. Weit wichtiger jedoch: Der Newcomer reiste mit der modernsten Technologie an. Natürlich nicht nach Fleet Street.

Fleet Street selbst? - Sie ist schon heute nur noch der Schatten des einstigen Ruhms. Gewiß, des Mittags sind die Kneipen und Restaurants voll. Doch wenn man heute seine gewohnten "Wasserlöcher" aufsucht -"The Old Bell", "Printer's Pie", die "Punch Tavern" und wie sie alle heißen: Der nette Kollege, der dir da immer wieder mal über'm Drink einen noch so falschen "absolut vertraulichen Supergeheimtip" gesteckt hat-der schleicht heute in aller Regel durch Wapping und ist ungetränkt.

Fleet Street, dieser Geschichte-atmende halbe Kilometer zwischen Temple Bar und Ludgate Circus, wo sich Literaten und Chronisten wie Johnson, Boswell, Pepys niedergelassen hatten: wo ein Heinrich Heine Bliche Eindricke Diese Straße wird in naher Zukunft nur noch eine unter vielen anderen

Entscheidungsprozeß" über einen

Umzug in die billigen "Docklands"

"Daily Telegraph" (1,14 Mill.) und der "Sunday Telegraph" (675 000); der Palast mit der Mussolini-Fassade,

in dessen eher schäbigem Anbau der

SAD London residiert. Wie lange

noch, das fragen wir uns alle.

haus in den "Docklands" steht.

Mill.; "Daily Star"/1,4 Mill.): die Bewohner der "Gefrorenen Kino-Orgel" len Lohn". und bislang die letzten Fleet-Street-Mohikaner. Unbestätigten Gerüchten zufolge ist indessen auch dort der

> "Schick-in-Schale-gehen" ist für Manfred wichtig. "Mehr als 1000 Mark habe ich für das investiert, was ich auf dem Körper trage." 170 Mark koste eben ein gutes Hemd, für die Hose habe er allein 250 Mark bezahlt. Und eben ab und zu in die Toscana-Bar, wo die Flasche Radeberger Pils

Fest steht nur so viel: Unsere Vermieter haben längst verkauft und Gießer wollte Manfred eigentlich brandneu gebaut: eine hochmoderne Druckerei, in der man nicht mehr wie in der Fleet Street Nummer 135 jenes bestimmte Gefühl hat, daß die Tür aufgeht und der alte Gutenberg reinkommt. Klar, daß das neue Druckzufrieden lassen", sagt er. So sei es (SAD) zwar schwer, eine Wohnung zu be-

"Ich will arbeiten, um mir etwas leisten zu können"

Durch Gleichmacherei fehlt vielen "DDR"-Bürgern die Motivation zu mehr Arbeit. Doch auch im Sozialismus gibt es Ausnahmen: Ein Leipziger will nach oben.

Von HANS-J. MAHNKE

elbst während der Messezeit verzichtet Manfred, ein 18jähriger Giesser aus Leipzig, der gerade ausgelernt hat, nicht auf seinen Resuch in der Nachtbar "Toscana" in der Käthe-Kollwitz-Straße. Zwar seien die Preise jetzt doppelt so hoch. Aber: "Ich will mir das leisten können. Ich arbeite schließlich auch dafür", sagt er, und er ist sichtlich stolz

"Was leisten können"! Das ist es, worauf es ihm ankommt. Er hat für sein Alter eine - besonders für die "DDR" - ungewöhnlich klare Vorstellung über seine Zukunft. "In zwölf Jahren will ich einen Golf fahren und eine Wohnung haben." "In zwölf Jahren?" "Ich glaube, das schaffe ich." Um keine Zweifel, die er vermutet, aufkommen zu lassen, fügt er trotzig hinzu: \_Zumindest will ich keinen unserer Zweitakter fahren. Mit einem "Trabant" will er sich nicht zufriedengeben. Die 38 000 Mark, auf die er einen gebrauchten Golf, "wenn er so sechs Jahre alt ist", veranschlagt, will er zusammenbringen, "es sei denn, ich heirate".

Bei der Frage nach der Wohnung zuckt Manfred mit den Achseln. Noch lebt er zusammen mit seiner Schwester, die Ende zwanzig ist, bei den Eltern in einer Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung. Wann sich das ändern wird, weiß er nicht. Seine Schwester, die an der Bar neben ihm sitzt, sucht bereits seit Jahren.

Um das, was er sich erträumt, erreichen zu können, will er hart arbeiten: "Ich will was leisten." Bereits während seiner zweijährigen Lehre habe er sich nicht mit den 130 Mark zufriedengegeben. "Ich bin fast auf 300 Mark gekommen, denn ich habe alles das gemacht, wofür es eine Zulage gibt." So solle es auch bleiben. Die schwerste Arbeit, die, für die es das meiste Geld gibt, wolle er machen,

"So 15 Jahre kann ich das durchhalten, dann bin ich kaputt." Das scheint Manfred aber nicht zu stören, denn ungefragt fügt er hinzu: "Ich will 1100 Mark verdienen, nicht 800, wie die anderen. Dafür kann ich mir ia nichts leisten. Wenn ich kaputt bin. muß ich eben mit 800 Mark auskommen." Sein Betrieb werde ihm dann eine andere Arbeit geben oder an eine andere Stelle vermitteln. Darin ist er sich sicher.

Ob seine Kollegen auch so dächten, glaubt er nicht. Sein Freund, den er mitgebracht hat, denke allerdings ähnlich, der macht in Kohle, der arbeitet auch an Wochenenden. Das bringt auch mehr.\* Die anderen, die er kennt, ließen sich eher hängen, \_die bekommen auch so ihren norma-

Ich will nichts von der Partei wissen

zur Messe 6,50 Mark kostet.

nicht werden. Lieber wäre er für sieben Jahre zur Marine gegangen, aber die hätten ihn nicht gewollt, da er die kadermäßigen Voraussetzungen nicht erfüllt. "Ich will nichts von der Partei wissen und die sollen mich

kommen. "Aber ich will arbeiten, um mir etwas leisten zu können", wiederholt er immer wieder.

Organisieren und tauschen, wie sein Vater, das wolle er nicht. Das sei zwar notwendig, wenn man etwas haben möchte, was es sonst nicht oder allenfalls unter dem Ladentisch gibt. Das koste aber viel Zeit und die wolle er dafür nicht opfern. Jedenfalls jetzt noch nicht. Mit einer eigenen Wohnung würde sich das aber wohl ändern. Was er dann haben möchte, könnte man eben nicht einfach kau-

"Die Handdusche zu Hause hätten wir heute noch nicht, wenn Vater nicht die Keilriemen gehabt hätte". fügt Manfreds Schwester hinzu, die in diesem Punkt nicht mit ihrem Bruder übereinstimmt. "Fleißig sein allein reicht bei uns nicht", meint sie, die es als Sekretärin auf knapp 600 Mark bringt. "Wo finde ich schon, was ich gerade haben möchte?"

Hier liegt für viele Beobachter aus dem Westen ein wesentliches Dilemma, mit der die "DDR"-Wirtschaft nicht fertig wird. SED-Chef Erich Honecker habe zwar eine bessere Versorgung immer wieder versprochen. Das sei, so ein Aussteller aus Wien, der bereits seit 17 Jahren regelmäßig zur Messe kommt, doch nur erreichbar, wenn mehr und besser gearbeitet werde. "Aber wer macht das schon, wenn er sich nicht jetzt das kaufen kann, was er haben möchte."

Die Ingenieure sind doch hier nicht schlechter

Hier fehlt die Motivation", sagt der Inhaber eines mittleren Maschinenbaubetriebes aus Niedersachsen. Die Ingenieure seien doch nicht schlechter als im Westen und trotzdem hinkten sie hinterher. Er, der mehrmals im Jahr die "DDR" besucht, spricht von einem Systemfehler, von Gleichmacherei, die sich nicht auszahle.

Manfred, meint er, sei eine Ausnahme. So langfristige Ziele habe kaum einer. Die meisten wollten rasch ihre Konsumwünsche erfüllt sehen, und das sei nicht möglich. Das zeigten auch die verhältnismäßig hohen Sparguthaben. Die Kaufsumme für einen Golf sei in vielen Familien nicht das Problem, sondern seine Verfügbarkeit. Er werde eben gegenwärtig nicht importiert.

Verantwortung zu übernehmen, mehr zu leisten, zahlt sich oft nicht aus, im Gegenteil. Wer an die Spitze eines Betriebes kommt, muß auf Westkontakte verzichten. Die ließen sich, wenn die familiären Verbindungen gut sind, gar nicht mit Geld aufwiegen, meint eine Leipzigerin. Sie erzählt von ihrem Bruder, der in Schwerin den Aufstieg abgelehnt hatte, weil er die Beziehungen zum Onkel nach Hamburg hätte abbrechen

Eine ähnliche Rechnung macht ein Aushilfskellner in der Leinziger Innenstadt auf, der gerade sein Studium als Kaufmann beendet hat. Als Kellner habe er rund 650 Mark im Monat. Der gleiche Betrag komme auch außerhalb der Messe - durch Trinkgeld hinzu. "Der Chef aller Leipziger Gastronomiebetriebe bringt es gerade auf 1400 Mark und 'das bei mehr Arbeit".

Wenn er im Oktober auf seiner neuen Arbeitsstelle als Großhändler in einer mittleren Führungsposition beginne, würde er 800 Mark netto verdienen. Bei 1000 Mark sei Schluß, was er in einigen Jahren so oder so erreichen werde, ganz gleich wie er sich anstrenge. Er werde sich daher erst einmal seiner Wohnung widmen. Da er nach dem Studium sich in einen anderen als seinen Heimatbezirk habe vermitteln lassen, habe er die so schnell erhalten.

Ausführlich informiert

Sie unser neues Heyne Taschenbuch-Gesamt-

verzeichnis. Sie erhalten

es kostenios bei Ihrem

Wilhelm Heyne Verlag Postfach 201204

# schlen

# Neue Heyne-Taschenbücher



nformationen, Berichte und Argumente aux Umdenken nach Ischeraebyl. Frederic Vester, der angeschese Umweltfachgass und Biochemiker, zieht Bilanz. (Heyne Report 25/DM 7,88).



Selbstvertrauen und Erfolg mit der

RATGEBER **に**とこと A Ballet Vermögen bilden-Steuern sparen Tips & Tricks

Der neue Jubiläumshand »Ratgeber Geld«: Vermögensbildung, ganz legale Steiler-Tricks, here Anlagestrategien.







Uberleben in grauer Vorzeit, der Roman von Liebe und Leben in der Steinzeit. Ein einmaliges



Saint Tropez ist ein heißes Pflaster für junge Mädchen, die von himmlischen Ferien, Liebe und Abenteuer träumen... Ein Konsalik-Roman voll dramatischer Wendungen. (6732/5,80)



**JANNAUSCH** Jungfrau



<u>Jetzt als</u>

<u>Heyne-Taschenbuch!</u>

dies einem halben Dutzend anderer Autoren zusammengenommen gelingt.« 8000 München 2

Das Taschenbuch zum Film für alle, die MOMO lieben: Das vollständige Drehbuch, die Hintergrundgeschichte des Films, viele farbige Filmfotos. (Heyne 6842/DM 7,80)

Fällen keine Reaktion erfolgen. Sie

sind in den meisten Fällen durch die

AV (Allgemeine Verfügung, d.Red.)

praktisch von der Strafbarkeit ausge-

nommen worden". Makowka warnte

schließlich vor einer "Einbuße an

Rechtsstaatlichkeit", die sich aus ei-

ner lokal oder regional unterschiedli-

chen Handhabung der einschlägigen

Bestimmungen des Jugendgerichts-

"Zu Straftaten ermutigt"

Der Landgerichtspräsident ver-

wies abschließend darauf, daß "die

tatsächlichen Voraussetzungen für

die Behandlung straffallig geworde-

ner junger Menschen außerhalb eines

Gerichtsverfahrens bei keiner Institu-

tion bisher geschaffen worden, son-

dern allenfalls geplant sind\*. Auch

der Präsident des Hamburger Amts-

gerichts, Joachim Metzinger, setzte

sich in seiner Stellungnahme an die

Justizbehörde kritisch mit dem Pro-

jekt auseinander. Ein völliger Ver-

zicht auf staatliche Reaktionen auch

im Bereich der sogenannten Baga-

tellkriminalität erscheint unter Be-

rücksichtigung von generalpräventi-

ven Gesichtspunkten problema-

tisch... Die kommentarlose Einstel-

lung von Strafverfahren birgt . . . die

Gefahr in sich, daß Jugendliche, die

keinerlei Sanktionen auf ihr Verhal-

ten erfahren, sich zu weiteren Strafta-

gesetzes ergeben könne.

# **Stoph-Berater:** Westen muß neu denken

Der frühere Berater von "DDR"-Ministerpräsident Stoph und in die Bundesrepublik übergesiedelte Professor Hermann von Berg erklärte am Mittwoch bei seinem ersten Auftreten vor einem CDU-Gremium in Berlin: .Wer die Offenheit der deutschen Frage nach 40 Jahren Teilung bestreitet, macht sich vor der Geschichte

Von Berg war Gast des Ortsverbandes Dahlem. Der "DDR"-Experte forderte in einem Vortrag zum Nachdenken darüber auf, daß "gerade die Sowjetunion das Kapitel Deutschland keineswegs abgeschlossen hat". Der Westen müsse deshalb sein Denken im Status quo "aufgeben und strategischer, das heißt weiträumiger

Zu den wirtschaftlichen Problemen der UdSSR merkte von Berg an, daß dort lediglich der Bereich des Militärischen funktioniere.

## Kardinal Meisner zum Katholikentag

Der in Ost-Berlin residierende Bischof von Berlin, Joachim Kardinal Meisner, wird am 89. Deutschen Katholikentag teilnehmen, der am 10. September in Aachen eröffnet wird. Wie das Bischöfliche Ordinariat In Berlin mitteilte, wird Meisner beim Abschlußgottesdienst am 14. September offiziell die Einladung zum 90. Katholikentag aussprechen, der 1990 in Berlin stattfindet.

## Kandidatin im Wartestand

Nea. Mainz Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz soll eine SPD-Abgeordnete, die in erster Instanz wegen Kaufhausdiebstahls verurteilt worden ist, in ihrem Wahlkreis nur als sogenannte B-Kandidatin aufgestellt werden. Die 52jährige, in der Region hochangesehene Abgeordnete Elisabeth Jost aus Idar-Oberstein, so die Abmachung, soll nach einem eventuellen Freispruch in zweiter Instanz ins Parlament hineinrotieren". Der A-Kandidat, Vorsitzender des Idar-Obersteiner SPD-Stadtverbandes, hat dem eigenen Verzicht zuge-

## Bestätigung für Weißgerber-Urteil

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Verurteilung des "DDR"-Flüchtlings Frank Weißgerber (26) zu lebenslanger Haft durch eine Große Strafkammer des Landgerichts Hamburg bestätigt. Der 1983 aus der DDR" Geflohene war wegen gemeinschaftlichen Raubmords in der "DDR" verurteilt worden.

## NDR distanziert sich von Reporter

Der Journalist, der mit 23 iranischen Pässen in Dänemark festgenommen wurde (s. WELTv. 4, 9.), war "nicht mit Recherchen für den NDR befaßt". Dem Reporter wird Beihilfe zur illegalen Einreise vorgeworfen.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 07632. Second class postage is pold at Englewood, NJ 07631 and at additional maining offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cilits, NJ 07632.

# Juristen bezweifeln Abschreckung

CDU-Bürgerschaftsfraktion. So hat

zum Beispiel der Landgerichtspräsi-

dent Roland Makowka in einem

Schreiben an die Justizbehörde fest-

gestellt, er teile Bedenken an der

rechtlichen Zulässigkeit des gesam-

ten Vorhabens. Makowka verwies auf

eine Erklärung des Deutschen Rich-

terbundes vom 20. März, in der die

Berufsorganisation der Richter im

Hinblick auf eine der Hamburger Be-

hördenanweisung vergleichbare Rundverfügung des nordrhein-west-fälischen Justizministeriums erklärt

Kritik am Entwurf der Hamburger Senats-Verfügung zur Jugendkriminalität

UWE BAHNSEN, Hamburg Der Hamburger Justizsenator Wolfgang Curilla (SPD) hat eingeräumt, daß die in seiner Behörde erarbeitete Verfügung zur Einstellung von Ermittlungsverfahren gegen jugendliche Straftäter (WELT v. 3.9.) auf Kritik aus der Staatsanwaltschaft und aus den Gerichten der Hansestadt gestoßen ist. Zugleich trat Curilla dem Eindruck entgegen, in Hamburg sollten Jugendliche künftig generell dann nicht bestraft werden. wenn sie zum ersten Mal straffällig werden: "Auch ein Ersttäter muß vor Gericht, wenn seine Tat kriminelle Energie erkennen läßt". Der Justizsenator widersprach der von der Hamburger CDU geäußerten Kritik, durch die Verfügung sollten die Gerichte von Jugendstrafverfahren entlastet

## Erklärung des Richterbundes

Das Ziel der "Allgemeinen Verfügung", die er selbst noch sorgfältig priifen werde, sei es, wissenschaftliche Erkenntnisse von Kriminologen und Pädagogen darüber, wie erstmalige Gesetzesverstöße von Jugendlichen zu ahnden sind, zum Besten der Jugendlichen und der Allgemeinheit umzusetzen. Aus den Stellungnahmen hoher Hamburger Richter zu dem in der Justizbehörde erarbeiteten Papier, die der WELT vorliegen. ergibt sich eine weitgehende Übereinstimmung mit der kritischen Beurteilung des Projekts durch die

# "Zeitungskrieg" vor der Wahl

Für die Wochenenden vor der Bundestagswahl im Januar 1987 ist mit einem "Zeitungskrieg" der großen Parteien zu rechnen. Ahnlich wie die SPD schon in vergangenen Wahl-kämpfen plant jetzt auch die CDU die Herausgabe einer Gratis-Wochenendzeitung, die alle Haushalte erreichen soll. "Deutschland am Wochenende" wird dreimal in einer zweistelligen Millionenauflage erscheinen. Chefredakteur wird der Hauptabteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit in der CDU-Zentrale, Walter Brückmann. Er wird ein Team professioneller Journalisten leiten. Einen erfolgreichen Test hatte die CDU mit dem Blatt \_Niedersachsen am Wochenende" während des Landtagswahlkampfes bestanden.

# hatte, damit seien die Grenzen des rechtlich Zulässigen eindeutig über-schritten. Der Justizbehörde in der Hansestadt empfahl Makowka: "Eine erneute Überprüfung der Zulässigkeit erscheint deshalb geboten." In dem Schreiben des Landgerichtspräsidenten heißt es weiter, gegen den

Erlaß der von der Behörde vorbereiteten Verfügung spreche ferner, daß "ihre Auswirkung auf die Generalprävention nicht geklärt ist" - also auf die "Abschreckung der Allgemeinheit, die sich aus dem Vorhandensein eines Strafgesetzes und seiner generellen Anwendung ergibt, d. h. die dem Strafrecht allgemein innewohnende Abschreckung". Dieser Problematik werde die behördliche Verfügung "in keiner Weise gerecht". Überdies sei "die Behandlung von Bagatellstraftaten im Verhältnis zu Ordnungswidrigkeiten nicht stimmig". Bußgelder würden "wegen geringerer Verfehlungen verhängt und müssen bezahlt werden. Bei (Baga-

# Bonn unterstützt Flüchtlinge

dpa, Bonn Im Wert von 16,8 Millionen Mark hat die Bundesregierung eine zusätzliche Nahrungsmittelhilfe vor allem für Flüchtlinge in Pakistan und Ostafrika bereitgestellt. Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen hatte dies beantragt. Das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Bonn teilte mit, daß 12,3 Millionen Mark aus dem Sonderprogramm auf Afrika, 3,6 Millionen Mark auf Asien und 0,9 Millionen Mark auf Lateinamerika entfallen. Benötigt werden Pflanzenöl, Magermilchpulver, Trockenfisch und Hülsenfrüchte. Die Produkte sollen durch deutsche Hilfsorganisationen und Mitarbeiter des Flüchtlingskom-

# **EKD** würdigt Friedenskonzil

ten ermutigt fühlen."

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat gestern in Hannover eine erste ausführliche Stellungnahme zum geplanten "Konzil des Friedens" vorgelegt. Darin wird die unveränderte Gültigkeit der beim Kirchentag 1985 getroffenen Feststellung betont, daß der Friede "heute Bedingung des Überlebens der Menschheit" sei, aber "nicht gesichert ist". Eine Gefährdung des Frieder ist". dens und Lebens sieht der EKD-Rat unter anderem darin, daß die Atomwaffentests fortgesetzt und bisher geltende Vereinbarungen zur Rüstungsbegrenzung in Frage gestellt würden, ferner in der ungelösten Schuldenkrise im Verhältnis zu den

# Umweltschutz endet bei Windstärke 7

Im Oktober will die FDP-Bundes- ken und in etwa 50 Fällen den Verur- Prüfberichts stecken, der die Nottagsabgeordnete Ursula Seiler-Albring im Haushaltsausschuß den Versuch unternehmen, "nicht erklärliche Widerstände bestimmter Häuser gegen eine notwendige Anschaffung zu überwinden. Gemeint sind die Vorbehalte des Bundesfinanz- und Bundesverkehrsministeriums gegen die Versorgung des Bundesgrenzschutzes (BGS) mit zwei nordseetauglichen Booten zum Einsatz gegen Schiffskapitäne, die auf See Altöl ablassen. Mit einem Antrag will Ausschußmitglied Seiler-Albring die Fi-nanzierung der insgesamt 52 Millionen Mark teuren Boote auf Kiel legen, nachdem im Regierungsentwurf für den Haushalt 1987 erneut keine Mittel dafür vorgesehen sind.

Die Initiative der Abgeordneten entspricht einem alten Wunsch der Grenzschützer. Seit vier Jahren ist der dem "BGS-Küste" unterstellte "BGS-See" neben der Zollverwaltung mit der Aufgabe betraut, Umweltverschmutzern in der Nordsee auf die Spur zu kommen. Doch die in den sechziger Jahren für Ostseebedingungen gebauten Patrouillenboote, deren Mannschaften im Verbund mit Hubschrauberpiloten jährlich

sacher ermitteln, sind für die Nordsee nur bedingt einsatzfähig. Ab Windstärke sieben ist die Manövrierfähigkeit der nur 38 Meter langen Boote gefährdet. Ein Kapitän, dem die legale Beseitigung von Altöl zu teuer ist, kann deshalb bei stürmischer See weitgehend unbehelligt das Wasser verschmutzen. Selbst wenn die Hubschrauberbesatzungen den Verursacher ausmachen, die Boots-Mannschaften können bei unruhigem Seegang das Schiff nicht ansteuern und die notwendige Beweissicherung an Bord führen. Der Kommandeur des BGS-See, Siegfried Gehrke: "Mit seetüchtigeren Booten könnten wir länger in See stehen, allein dadurch hätten wir schon mehr Abschreckung."

Die Vorlagen für eine Ausschreibung zum Bau der 50 bis 60 Meter langen Boote liegen in den Schubladen des BGS. Man verweist auch auf die gespannte Lage der Werften, die die Aufträge (knapp zwei Jahre Bauzeit) dringend benötigten. Doch Bundesfinanzminister Stoltenberg (CDU) hat sich für das Projekt bisher noch nicht erweichen lassen. Im Vorjahr gab es bereits einen Vorstoß von Union, FDP und SPD im Haushaltsaus-

HANS KRUMP, Bonn rund 100 Verschmutzungen entdek- schuß, doch der blieb im Netz eines wendigkeit solcher Boote erst einmal klären sollte. Die Fallstricke waren nämlich dergestalt - manche sagen: mit Absicht - konstruiert, daß Befürworter (Innenministerium) und Gegner (Finanz- und Verkehrsministerium) in einer Arbeitsgruppe saßen. So wurde denn in der im Mai veröffentlichten Studie bemängelt, die Frequentierung des Seeverkehrs in größerer Küstenentfernung sei noch ungeklärt. Die Befürworter der BGS-Boote vermuten dahinter Ressortdenken sowohl des Verkehrsministeriums, das für die Überwachung von Schiffen zuständig ist, vor allem aber des Finanzministeriums, das Hausherr des Zolls ist. Den Zoll treibt, so meint Frau Seiler-Albring, die Sorge vor Kompetenzverlusten im Umweltschutz, wenn die nordseetauglichen BGS-Boote einmal gebaut sind.

Dem steuert BGS-See-Chef Gehrke entgegen: "Ich könnte mir ein Konzept vorstellen, nach dem der BGS im Umweltschutz auf hoher See weiter draußen patrouillert, der Zoll mehr im küstennäheren Bereich." So hofft der BGS, dem Zoll und seinem mächtigen Hausberm in Bonn nicht zu sehr auf den Füßen zu stehen.

# Arbeitet das Öko-Institut wissenschaftlich?

In der Diskussion um die Folgen des Ausstiegs aus der Kernenergie hat das Freiburger Öko-Institut, das vom Bundesministerium für Wirtschaft mit einer Untersuchung beauftragt worden war, Aufsehen erregt. Das Öko-Institut ist damit erstmals der breiteren Öffentlichkeit bekannt Es war in den siebziger Jahren aus

dem Streit um das Atomkraftwerk in Wyhl entstanden. Vierzig Gründungsmitglieder aus Wissenschaft, Politik und Kultur schufen 1977 das Institut

zur Unterstützung der Umwelt-schutzbewegung, da die Atomkraft-gegner vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg den wissenschaftlich versierten Atomkraftbefürwortern keine fundierten Argumente entgegenset-zen konnten. Erhard Eppler gehört ebenso wie Bernhard Grzimek und Carl Amery zum Beirat.

Das Öko-Institut ist ein gemeinnütziger Verein. Laut Grundsatzerklärung ist die Forschung des Instituts allein ökologischen Grundsätzen verpflichtet, sie soll ein Gegengewicht zu staatlicher und industrieller Forschung sein und "Hilfe für die politische Umsetzung und das persönliche Handeln bieten". Die Finanzierung geschieht im wesentlichen über 4000 Mitglieder. Ansonsten stützt es sich auf projektbezogene Spenden, Patenschaftsaktionen "Solidarische Wissenschaft", Verkauf und Versand der in Eigen- und Fremdverlagen erstellten Publikationen.

Im Herbst des Jahres 1980 sorgte bereits eine Studie des Öko-Institu tes, die unter dem Titel "Das Ende des billigen Atomstroms" veröffentlicht wurde, für Aufruhr. In diesem Gutachten vertraten die Wissenschaftler Jürgen Franke und Dieter Viethues die Ansicht, daß der Strom aus Atomkraftwerken keineswegs billiger sei als derjenige aus ver-gleichbaren Steinkohlekraftwerken. Das Energiekonzept des Öko-Instituts basiert im wesentlichen auf einer rationellen Nutzung sowie einem verstärkten Einsatz regenerativer Energiequellen. Im Bundesinnenministerium wird allerdings die Ansicht vertreten, daß das Freiburger Institut nicht als wissenschaftlich anerkannnt werde, weil es für tendenziös und daher für wissenschaftlich unglaubwürdig gehalten wird. Deshalb erhalte es auch nur selten öffentliche Aufträge.

# **Bonn baut Handel** zu Peking aus

China und die Bundesrepublik Deutschland wollen sich gemeinsam um einen Ausgleich ihrer Handelsbeziehungen zugunsten vermehrter chinesischer Exporte bemühen. Beide Staaten haben bei der fünften Tagung der gemischten Wirtschaftskommission in Peking dazu erste Maßnahmen erörtert. Der chinesische Außenhandelsminister Zheng Tuobin begrüßte ausdrücklich den Vorschlag deutscher Unternehmer, zusammen mit chinesischen Partnern andere Märkte in Asien und dem Pazifik zu erschließen.

Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann wertete es in Peking als Erfolg, "daß wir nicht nur über Prinzipien geredet, sondern konkrete Angebote gemacht haben". Dazu gehören unter anderem Pläne der Metallgesellschaft AG, mit der Volksrepublik über den langfristigen Bezug von NE-Metallen zu verhandeln. Die deutsche Industrie ist nicht nur am chinesischen Binnenmarkt, sondern auch daran interessiert, gemeinsam mit den Chinesen für den Export in Länder der Dritten Welt zu produzieren, sagte der DIHT-Präsident Otto Wolff von Amerongen.

# Gesamtschule Dormagen wird zur Juristen-Posse

HELMUT BREUER, Düsselderf Der monatelange Streit um die Errichtung einer Gesamtschule in Dormagen (Kreis Neuss) gerät nach Ansicht von Beobachtern immer mehr zu einer Posse, bei der sich die Juristen der Regierung Rau, aber auch diverse Parteivertreter nicht gerade mit Ruhm bedeckt haben.

Obwohl der zur Zeit von einer knappen Mehrheit aus CDU und Zentrum beherrschte Dormagener Rat aus zwei Eilbeschlüssen des Verwaltungsgerichts (VG) Düsseldorf und des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster gestern einen Sieg über die ungeliebte neue Schule und damit über Kultusminister Schwier (SPD) herauslesen konnte, wird die Gesamtschule Dormagen trotzdem am Mon-tag ihre Pforten für 119 Schüler öff-

Dormagen, nach dem Spruch der Münsteraner Oberrichter gesetzlich nicht zur Gründung dieses Schultyps verpflichtet, wird also bis auf weiteres mit einer Gesamtschule leben müssen. Sie wird allerdings vom Kreis Neuss und nicht von der Stadt Dormagen unterhalten. Die Ursache der politischen und juristischen Verwirrung bot das nordrhein-westfälische Schulverwaltungsgesetz, nach dessen Paragraph 10 Absatz 2 die Gemeinden grundsätzlich verpflichtet sind, auch Gesamtschulen zu errichten, wenn dafür "ein Bedürfnis besteht". Dieses Bedürfnis ist nach Definition des Gesetzes bei 112 Anmeldungen für eine Gesamtschule erfüh Darüber waren sich in Dormagen urspringlich CDU (24 Sitze). SPD (22 Sitze) und die drei Vertreter des Zentrums einig. Zum Streit kam es erst. als die notwendige Zahl der Anmeidungen von Dormagener Schüler nicht erreicht wurde, sondern erst Anmeldungen aus der Nachbarschaft der Stadt die Zahlenhurde überspringen halfen.

Ob SPD und DGB, wie die CDU argwöhnt, mit Werbeaktionen nachhalfen oder ob Schüler aus anderen Orten des Kreises Neuss für die Gesamtschule tatsächlich bereit sind, lange Wege auf sich zu nehmen ist heute kaum noch zu klären. Jedenfalls klagte die CDU, deren stellvertretender Dormagener Bürgermeister Hoffmann gleichzeitig Bürovorsteher von CDU-Fraktionschef Worms in Düsseldorf ist, während Hoffmanns örtlicher SPD-Rivale Huigers ebenfalls im Landtag sitzt und zu den Anhängern des Gesamtschulverfechters Dammeyer (SPD) gezählt wird.

Im Bunde mit den ansonsten so anders gesinnten Zentrumsvertretern obsiegte in mehreren Vertahren mai die CDU, mal die von Schwier angefeuerten Behörden. Spätestens am 16. September, eine Woche nach Eröffnung der Dormagener Gesamtschule. will nun der 5. Senat des OVG Munster endgültig über das Schicksal der Schule entscheiden. Wahrscheinlich wird dann der Kreis Neuss mit der

# "Politische" Wohnungen

Ehemalige Neue-Heimat-Vorstände sagen vor Ausschuß aus

Politiker haben in der Vergangenheit gern mit dem gewerkschaftseigenen Wohnungsbaukonzern Neue Heimat verhandelt. Mit dieser Aussage vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuß des Deutschen Bundestages über die Neue Heimat begegnete das frühere Vorstandsmitglied Wolfgang Vormbrock gestern in Bonn dem Vorwurf, der Konzern habe Politiker und Behörden in ein "Beziehungsgeflecht" eingebunden und diese Kontakte für die Interessen der Neuen Heimat ausgenutzt. Vormbrock erklärte dazu, Wohnungen seien ein "politisches Produkt" und ohne politische Kontakte gar nicht her-

Vormbrock und sein ehemaliger Vorstandskollege Rolf Dehnkamp bestätigten die Jahrzehnte geübte Spendenpraxis des schwer angeschlage-nen Konzerns. Nach Darstellung von Dehnkamp war deren ehemaliger und inzwschen verstorbener Vorstandschef Albert Vietor für die Spendenzahlungen zuständig. Sein Kontaktmann zur Friedrich-Ebert-Stiftung war der ebenfalls mittlerweile verstorbene SPD-Schatzmeister Alfred Nau, Dehnkamp berichtete dem Bonner Untersuchungsausschuß, über die Höhe der Spendenzahlungen sei im Neue-Heimat-Vorstand nicht geredet worden. Dies se: Sache von Vietor gewesen, meinte

# Nicht "gutnachbarlich"

Lob und Tadel der Vertriebenen zum CDU-Programm

Das dem "kleinen Parteitag" der

CDU heute zur abschließenden Beratung vorliegende Wahlprogramm zur Bundestagswahl ist von den Vertriebenensprechern im Grundsatz sehr begrüßt, aber auch mit kritischen Anmerkungen versehen worden. Der Bund der Vertriebenen (BdV) nimmt an der Deutschland-Passage im Wahlprogramm der Union Anstoß, in der von "gutnachbarlichen Beziehungen" mit der "DDR" die Rede ist. BdV-Generalsekretär Klas Lackschewitz erklärte gegenüber der WELT: "Es ist sehr bedenklich, von gutnachbarlichen Beziehungen zu sprechen. die da auf Dauer gedeihen sollen, so lange dieser Nachbar den dort lebenden Angehörigen unseres gemeinsamen Volkes die Menschenrechte vorenthält, sie hinter Mauer und Stacheldraht einsperrt und sie zu ermorden trachtet, wenn sie ohne seine Erlaubnis das Land verlassen wollen."

Lackschewitz empfiehlt der CDU die Formulierung: "Wir streben zwar gutnachbarliche Beziehungen an, diese können jedoch nicht gedeihen, solange Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl die Menschen in Mittel-

gen kommunistischen Machthaber machen." Die von Lackschewitz beanstandete CDU-Formulierung lautet dagegen: Gutnachbarliche Beziehungen können auf Dauer nicht gedeihen, wenn eine Seite den Menschen in ihrem Machtbereich elementare Rechte verweigert." Auch sei in den Beratungen zu beachten, daß "Berlin als Ganzes" nicht nur "Ausdruck des Willens der Deutschen zur Einheit der Nation" bleibe, sondern auch den Willen der Deutschen zur Wiedererlangung der Einheit des Vaterlandes ausdrücke. Im übrigen attestiert der BdV-Generalsekretär den Deutschland-Passagen – sie beginnen mit der Aussage: "Die deutsche Frage ist offen" - im Vergleich zu früher erfreuliche Klarheit".

Für den "Bund der Mitteldeutschen" wünscht dessen Präsident. CDU-Bundestagsabgeordnete Bernd Wilz, die Klarstellung, daß die beabsichtigten "deutsch-deutschen Kontakte auf kommunaler Ebene" nicht auf die Funktionäre zu begrenzen seien. Zudem müßte die "finanzielle Ungerechtigkeit" zu Lasten der Übersiedler beseitigt werden.









Verantworthch für Selie 1, politische Nachrichten; Gernot Factus; Deutschlung: Balph Lovenz, Armin Reck (stellyt; Diethart Gost Deutschlung): Reck (stellyt; Diethart Gost Deutschlung)olitäk; Amsiani: Jürgen Liminsic. Marta Weidenhüler (stellyt; Selie 1: Burchsungon: Dr. Manfred Rownid istellyt; Bundesweit: Rödiger Moniar; Dutcurops: Dr. Cari Goutaf Ströhnt Zeitgeschichte: Walter Gdritt; Wirtschaft: Hans-Roumann, Geld und Kredit: Claus Dertinger; Cheftorrespondent Wirtschaft: Hans-fürgen Mahmle: Facilischn: Dr. Peter Ditimar, Reinhard Besuh istellyt; Bilchungs- und Koltzenpallitäk, Gelstawsenschaften: Dr. Petul P. Reitze: Gelstige Weit/WELT des Burcher, Alfred Starkmann, Peter Böbbis (stellyt); Perusebnach und Technik: Dr. Dieter Thierbach; Sport: Frank Quedint; Ann aller Weit Norbert Koch Dr. Rudolf Zewell (stellyt; Reiege WELT und Anto-WELT: Heide Hortmann, Birght Cremen-

# UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Amiands-Korrespondenten WELT/SAD:
Albesi E. A. Antonaros; Beirot: Feder M.
Ranter, Brünsel Cay Graf v. BrochnorfiAblefekt; Jerusalem: Ephraim Labay;
Loadon: Claus Geismar, Sieghried Heim,
Peter Micholvid, Joachim Zwikirsch; Los
Angeles: Helmat Vona, Karf-Reinz Kukowski; Madrid: Bolf Göru; Maliand: Dr.
Günther Depas, Dr. Montka von ZitzertizLonston; Miami: Prof. Dr. Günter Friedlinder; Bew York: Albred von Krusenstlern,
Ernst Embrock. Bans-Jüngen Stock, Wolfgang Will; Paris: Heinz Weissenberger,
Constance Kultier, Joachim Leibei; Tokiro.
Dr. Fred de La Trobe, Edwin Karmiol; Washington; Dietrich Schub.

entrairedaktion: 5300 Bonn 2, Godesberger lee 99, Tel. 102 23) 30 41, Telex 8 85 714 erukopierer (02 28) 37 34 65

4300 Spsen 18, im Teelbruch 100, Tel. (0.2054) 10 11, Anzeigen: Tel. (0.2054) 10 15 24, Telex 8 573 104 Fernkopserer (0.2054) 8 27 28 und 6 27 29 3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel (05 11) 179 II, Telex 8 22 619

Anzelgen: Tel. (65 11) fi 49 00 03 Telez B 230 108

6000 Prankfurt (Main) 1, Westendstraße 8, Tel. (088) 71 73 11, Telex 4 12 449

eteert 1. Rotebühiniauz 20a. Tel 07 11) 22 13 28, Telex 7 23 986 Anzeleen; Tel. (07 11) 7 54 50 71

Herstellung: Werner Koziak Ameigen Hans Bichl

Verlagsbetter: Dr. Ernst-Dictrich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100;

\* and

# mag.s

State ...

-

1 1

100 per

15 mg

- ·

\* ...

-

#1 NOW . W

Brust g

1 2 .

photon: ". .

-

P. W.

A .....

a Act in

45

15 m

المرازية المعالجة

glade to the

**集また……** 

Mark to a

推 俊

and at

Benja

A CONTRACTOR

Section 1

BAPTATO TO

See 12 ---

\*\*\*

10 mg - 2

**4** - -

23

A ...

4



Hat ehrgeizige Pläne: Hans Adam von and zu Liechtenstein 9010: DPA

# Liechtenstein will aktiver im Ausland werden

RAINER GATERMANN, Vaduz Im Fürstentum Liechtenstein, bisher fast ausschließlich bekannt als Steuerparadies, Sitz zahlloser Briefkastenfirmen und eifriger Produzent schöner Briefmarken, tut sich einiges. Die größte Bank des Landes, die Bank in Liechtenstein, weitaus größter Aktionar die Fürstliche Stiftung, wird im Ausland immer aktiver.

Dazu sagt Erbprinz Hans Adam (41) in einem Interview mit der WELT auf Schloß Vaduz: \_Im Finanzbereich sing wir an die Grenzen Armarktes gestoßen, wir müssen Armarktes gestoßen, wir müssen Arbeitsplätze exportieren." Die unersind wir an die Grenzen des Arbeitsmeßlichen Kunstschätze werden "entstaubt" und einige von ihnen wurden in New York mit einer in diesem Umfang nicht erwarteten Resonanz erstmals im Ausland gezeigt, "nach den Briefmarken jetzt auch die Kunst als Imagepflege".

Auch taucht Liechtenstein immer häufiger auf dem internationalen politischen Parkett, so etwa bei der KVAE in Stockholm, auf. Der Erbprinz: Ich habe es mir zum Ziel gesetzt. Liechtenstein völkerrechtlich international noch besser zu verankern." Nur eines will er nicht ändern: die Steueroase Liechtenstein. Während die Wirtschaftskriminalität im Rahmen der Rechtshilfe zwar weiter bekämpft werden soll werde man die reine Steuerhintergehung auch in Zukunft verteidigen und verteidigen müssen".

Hans Adam führt schon seit zwei Jahren die Staatsgeschäfte und die, wie es heißt, "wie ein Industriemanager sein Unternehmen". Sein Vater, der 80 Jahre alte Fürst Franz Josef, ist

weiterhin nominell Staatsoberhaupt. Bei dem Gespräch unterscheidet der Erbprinz deutlich zwischen "kriminellen Geldern" und "Leuten, die ihr schwarzes Geld herbringen". Liechtenstein, so stellt der gelernte Volkswirtschaftler fest, hat "bei kriminellen Geldern immer Rechtshilfe geleistet und mit österreichischer Hil-fe in den vergangenen zehn Jahren das Justizsystem dermaßen ausgebaut, daß wir heute auf diesem Gebiet in Europa wahrscheinlich am schnellsten reagieren und handeln". Das künftige Staatsoberhaupt des Landes filet hinzu: Jemand hat einmal gesagt, wo es Steueroasen gibt, da muß es auch Steuerwüsten geben."

Dem Erbprinzen liegt draran, einen ganz anderen Aspekt des liechtensteinischen Wohlstandes in den Vordergrund zu stellen: "Das Rückgrat unserer Wirtschaft ist die Industrie. Sie ist dies seit Beginn der fünfziger Jahre. Liechtenstein ist eigentlich - pro Kopf natürlich - das höchstindustrialisierte Land der Welt.".

Die Industrie und der "Finanzplatz" hatten allerdings auch zur Folge, daß die Bevölkerung (26 400) einen Ausländeranteil von 36 Prozent hat "Ich bin für eine Begrenzung des Ausländerzustromes; es sollten zunächst die hier bereits ansässigen Ausländer möglichst rasch und gut integriert werden." Diese Begrenzung erspart zwar Spannungen in der Bevölkerung, erschwert jedoch ein volkswirtschaftliches Wachstum: Wollen wir wirtschaftlich weiter

wachsen, können wir das nur im Ausland. Deswegen sind Arbeitsplätze zu einem unserer großen Exportproduk-

# Chiracs Nahost-Pläne gestört

Einwirken Irans auf Radikale in Libanon entscheidend / Drei Franzosen der UNO-Truppe tot

das von den Sozialisten übernom-

mene Erbe der vielfach verwirrten

Beziehungen schnellstens ordnen

werde. Dazu gehörte vor allem die

Wiederaufnahme der Kontakte zu Te-

beran, eine Überprüfung der Militär-

hilfe für Irak und die Frage des weite-

ten Verbleibs der französischen Mili-

Diese französischen Zielvorstellun-

gen scheinen nun rivalisierende isla-

mische Gruppen mit unterschiedli-

chen Aktionen zu durchkreuzen. Sie

erweisen sich als Störenfriede auch

deshalb, weil es die französische Di-

plomatie bisher ablehnt, mit "Terrori-

Der "Islamische Dschihad", der

mit seiner Geiselnahme ursprünglich

die Franzosen an den Verhandlungs-

tisch mit Iran zwingen wollte, hatte

nach dem Beginn offizieller Gesprä-

che zwei verschleppte Franzosen frei-

gelassen. Das geschah, als Paris die

erste Bedingung Teherans erfüllte, den Khomeini-Gegner Radschavi aus

Die französischen Unterhändler

durften sich daher in dem Glauben

wiegen, das Khomeini-Regime werde

auf die libanesische Organisation ent-

sprechend einwirken, auch die ande-

ren sieben Geiseln freizulassen, so-

bald die Frage der weiteren französi-schen Militärhilfe für Irak und die

Rückgabe von rund einer Milliarde

Dollar Schah-Gelder geregelt sei. Die-

se Annahme scheint nun illusorisch.

sten" direkt zu verhandeln.

Frankreich auszuweisen.

tärpräsenz in Libanon.

PETER RUGE, Paris In Paris hat die schnelle Reaktion der französischen Regierung auf das Ultimatum libanesischer Terroristen überrascht. Die Organisation Islamischer Dschihad" hatte mit der Erschießung einer ihrer sieben französischen Geiseln gedroht. Als Druckmittel wurde dabei eine auf Video-Kassette aufgenommene Botschaft des seit dem 22. Mai 1985 verschwundenen Journalisten Jean-Paul Kauffman über das französische Fernsehen ausgestrahlt

Außenminister Raimond erklärte, die französische Regierung werde ihre Bemühungen zur Befreiung der Geiseln unabhängig und autonom weiterbetreiben "Die Verhandlungen, die wir mit denjenigen führen, die Einfluß gusüben können, laufen normal."

Irak gibt nach

Gleichzeitig erklärte aber der irakische Botschafter in Paris, daß zwei von der 5. Republik an Bagdad ausgelieferte pro-iranische Oppositionelle zum Studium nach Frankreich" zurückkehren könnten. Damit wäre zumindest eine Forderung der Terrori-

sten erfüllt.
Die französische Regierung sieht sich nun zu ihrer eigenen Verwunde-rung erneut in eine Mehrfachkonfron-tation im Nahen Osten hineingestellt, obwohl Premierminister Chirac nach dem Machtwechsel im März keinen Zweifel daran gelassen hatte, daß er

-AP/rtr, Teheran/Manama

Der sowjetiche Frachter Pjotr

Jemzow", der am Dienstag im Persi-

schen Golf von der iranischen Marine

aufgebracht worden war, ist nach ein-

gehender Kontrolle seiner Ladung

gestern wieder freigegeben worden. Das Schiff liegt allerdings noch we-

gen Reparaturarbeiten im iranischen

Hafen Bandar Abbas fest. Der Spre-

cher des sowjetischen Außenministe-

rinms, Gerassimow, hatte vor der

Freigabe erklärt, das Schiff befördere

Zement für Kuwait. Schiffahrtskreise

in Manama (Bahrain) sagten dazu, sie

hätten Funksprüche aufgefangen,

aus denen hervorgeht, daß die "Pjotr Jemzow" zunächst versucht hätte zu

entkommen. Die am Dienstag eben-

falls gestoppie "Tutow" hatte ihre

Fahrt bereits nach einer kurzen In-

spektion fortsetzen dürfen.

wieder frei

## Iran gibt Frachter Südkorea sprengt Spionage-Ring

Die südkoreanischen Sicherheitsbehörden haben einen siebenköpfigen Spionagering gesprengt, der für Nordkorea gearbeitet hat. Vier der Festgenommenen befinden sich in Haft. Die anderen drei sind wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen zwei von ihnen solle keine Anklage erhoben werden, weil sie sich reumütig gezeigt hätten, teilten die Behörden mit. Die Gruppe war angeblich von einem Professor namens Lee Byong Sol von der Universität in Seoul geführt worden. Er sei 1976 Mitglied der nordkoreanischen Arbeiterpartei geworden und habe Studenten, Lehrer und Arbeiter für Nordkorea angeworben, hieß es. In Japan habe er nordkoreanischen Mittelsmännern Informationen über das südkoreanische Militär übergeben.

obwohl aus dem Quai d'Orsay verlautet eine Normalisierung der Beziehungen zum Iran stehe unmittelbar

Denn nichts hindert anscheinend eine andere pro-iranische Bewegung in Libanon, die Hizbollah, auf die Erfüllung ihrer Wünsche bei den Franzosen zu dringen. Dazu gehört die Freilassung der in französischen Gefängnissen einsitzenden arabischen "Polithäftlinge" und von Anis Naccache, der das Mordkommando in Paris anführte, das den früheren iranischen Premier Bachtiar beseitigen sollte.

## Anschläge der Hizbollah

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, haben sich die Hizbollah die französischen Blauhelme der Unifil zur Zielscheibe gemacht. Der jüng-ste Anschlag in Südlibanon kostete drei Soldaten das Leben, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. In den letzten Monaten wurden damit insgesamt Franzosen getötet.

Damit bekommen Überlegungen der französischen Regierung, ihr 1400-Mann-Kontingent aus der 6000 Mann starken UNO-Einheit abzuziehen, neuen Auftrieb. In Paris verstärkt sich der Eindruck, daß Premierminister Chirac dazu jetzt entschlossen ist, obwohl damit der Auftakt zur Auflösung der Unifil gegeben wäre. Zu den Anschlägen sagte Chirac: "Wenn es so weitergeht, sind sie

# Kubaner flüchtete in Botschaft

DW. Frankfart Aus Furcht vor einer erneuten Inhaftierung ist der Gründer des kubanischen Komitees für Menschenrechte, Professor Ricardo Bofill Pages, am 27. August in die französische Botschaft in Havanna geflüchtet. Die kubanischen Behörden sind nicht bereit. ihm die Ausreise zu genehmigen, teilte die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Frankfurt mit. Bofill hatte bereits 1983 in derselben Botschaft Zuflucht ge sucht. Obwohl ihm die Regierung damals eine Ausreiseerlaubnis versprochen hatte, wurde er verhaftet, als er die Botschaft verließ. Anschließend wurde er zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, jedoch im August vergangenen Jahres "auf Bewährung" ent-

lassen. Er durfte allerdings keiner Ar-

beit nachgehen.

# Portugals Regierung möchte stürzen

inspektion des portugiesischen Fipanzministeriums die 42 Industrieunternehmen, die im Zuge der Revolution von 1974/75 verstaatlicht wurden und seitdem den schwersten Klotz am Bein des Fortschritts darstellen, wenn dieser sich einstellen sollte.

Diese "Höllenmaschinen", die zu ernähren das portugiesische Volk seit zehn Jahren gezwungen ist - auch das ein Zitat der Finanzexperten - sollen in absehbarer Zeit für den Sturz der Regierung Cavaco Silva sorgen, auf dessen ausdrücklichen Wunsch.

Der Widerspruch löst sich auf, wenn man bedenkt, daß die Regierungspartei alle Aussicht hat, bei vorgezogenen Wahlen ihre schwache Position im Parlament als Minderheitsregierung in eine robuste Mehrbeit 21 verwandeln. Zumindest mit der christdemokratischen CDS als Partner einer Koalitionsregierung.

# Grundprobleme ungelöst

Seit der Finanzwissenschaftler Professor Anibal Cavaco Silva die Regierungsgeschäfte in Portugal führt (Ende 1985), sank die Inflation um die Hälfte auf etwa 13 Prozent. Ein großer Erfolg. Die Wirtschaft faßte Ver-trauen und investierte. Man kann sogar mit einem Wachstum von vier Prozent bis Jahresende rechnen.

Das Grundproblem des portugiesischen Elends jedoch konnte die sozialdemokratische Partei bisher nicht

ROLF GÖRTZ, Madrid lösen: die täglich wachsende Ver- Belem-Palast entsandt und damit ihdie Schulden um 54 Milliarden Escudos auf insgesamt 428 Milliarden Escudos (100 Escudos = 1,70 DM).

Alle Sanierungsbemühungen scheiterten am Parlament und an den kommunistisch geführten CGT-Ge-werkschaften. Beide verhinderten mit dem Hinweis auf die in der Revolutionszeit verabschiedete Verfassung eine notwendige Entlassung überflüssiger Arbeitskräfte in den au-Berdem schlecht, weil bürokratisch geführten Staatsbetrieben.

Auch die damals verstaatlichten Banken und Versicherungen können im europäischen Wettbewerb nicht mehr mithalten, weil die Gewerkschaften jede Rationalisierung mit Erfolg verhindern.

Cavaco Silva kann deshalb seine Wahlversprechen nicht einhalten. Was auch immer der Finanzfachmann versucht - etwa die Umwandlung der Staatsbetriebe in Aktiengesellschaften mit staatlicher Mehrheit -, nichts lassen Kommunisten und Linkssozialisten im Parlament durchgeben. Eigentlich wäre längst ein Mißtrauensantrag fällig. Aber eben das will die in diesem Punkt vereinte Linke möglichst lange hinausschieben - wohl wissend, daß Cavaco Silva in der Volksgunst heute besser dasteht als

Außerdem haben die Sozialisten îhren charismatischen Führer, Mario Soares, als Staatspräsidenten in den

Höllenmaschinen sich regenerie-render Verkuste" nannte die General-strien. Allein in diesem Jahr stiegen pelt. Ob Vitor Constancio, sein Nachfolger als Generalsekretär der Partei, die bei den letzten Parlamentswahlen stark angeschlagene Partei wieder nach oben führen kann, ist zu bezweifeln. Zumindest braucht Constancio übrigens ebenfalls ein Finanzfachmann - sehr viel Zeit dazu.

# Bewußt auf Kollision

Auch die Reformpartei des ehemaligen Staatspräsidenten Eanes braucht mindestens ein Jahr, um sich neu zu konstituieren. Bisher lebte sie vom Image des Präsidenten, jetzt muß sie mit einem Programm über-

Um dennoch in der Aszendenz seines Sternes in den Wahlkampf gehen zu können, muß Cavaco Silva seine Gegner im Parlament mit Gesetzesvorschlägen bombardieren, die das Volk als richtig empfindet, die die Oppositionsparteien aber ablehnen müssen, wenn sie den "Errungenschaften" der Revolution der Roten Nelken treu bleiben wollen.

Seine nächste Attacke will Cavaco Silva im Oktober reiten, wenn er den Haushaltsplan vorlegt, der bewußt auf Kollisionskurs zur Opposition angelegt wird. Das entscheidende Wort aber muß Mario Soares sprechen. Nur der Präsident kann "Unregierbarkeit" konstatieren - die Voraussetzung, um das Parlament auflösen und Neuwahlen ausschreiben zu können. (SAD)

# Tokio erwägt schärfere Sanktionen gegen Pretoria

Komplexe Interessen Japans / Botha sucht Partner in Fernost

Der japanische Außenminister Tadashi Kuranari betonte bei einem Treffen mit seinem südafrikanischen Kollegen Roelof Botha gestern in Tokio, daß seine Regierung die Politik der Rassentrennung uneinge-schränkt ablehne. Botha, der sich zu einem fünftägigen Besuch privat in der japanischen Hauptstadt aufhält, wird noch nach Hongkong und Taiwan reisen. Kuranari sagte, Japan werde schärfere Sanktionen gegen Südafrika erwägen, wenn Pretoria weiterhin an seinem konpromißlosen Kurs festhalte. Dem Vernehmen nach forderte Kuranari - wie Reuter ergänzend meldet - die Freilassung von Nelson Mandela, die Anerkennung des verbotenen African National Congress (ANC) und die Einstellung der Militäraktionen in den Nachbarländem Südafrikas.

Bothas Visite in Tokio gilt als ein Teil seiner Bemühungen, durch den Ausbau des Handels mit Japan und anderen ostasiatischen Staaten die Südafrika von westeuropäischen Staaten drohenden Sanktionen zu unterlaufen. Ausserdem will er verhindem, dass eventuelle japanische Sanktionen die südafrikanischen Kohleexporte nach Japan einbeziehen. 1985 importierte es ein Fünftel der Kohleausfuhren Südafrikas.

## Dem Westen anschließen

Tokio hat bisher im Falle von Sanktionen gegen Südafrika ein niedriges Profil gezeigt. Andererseits will es aber auch nicht gegen den Strom der westlichen Länder schwimmen. Die japanische Regierung ist allerdings auch der Meinung, daß ein totales Embargo gegen Südafrika die Apartheid-Frage nicht lösen kann. Im vergangenen Jahr war der fernöstliche

# Unruhen in Soweto nehmen zu

In der Schwarzen-Vorstadt Soweto bei Johannesburg herrschte gestern Spannung, nachdem die Polizei die gemeinsame Beerdigung von 22 Op-fern der jüngsten Polizei-Einsätze verboten hatte. Während amtliche Stellen nur von "Unruhe-Vorfällen in bescheidenem Umfang" sprachen und Polizisten allen Journalisten den Zugang zu der Millionensiedlung verweigerten, berichteten Einwohner von Zusammenstößen zwischen schwerbewaffneten Sicherheitskräften und steinewersenden Jugendli-

Nach Angaben eines Soweto-Bewohners warfen Sicherheitskräfte Tränengas von einem Hubschrauber aus, um eine \_illegale Versammlung" von etwa 4 000 Menschen aufzulösen. Eine Sprecherin des amtlichen "Informationsbüros" bestätigte, daß zwei der "illegalen Versammlungen" aus Soweto gemeldet worden waren. In verschiedenen Stadtteilen rie-

gelten schwarze Demonstranten die Straßen ab. Angeblich wurde Tränengas geschossen, als Tausende von Arbeitern dem Aufruf zur Arbeitsverweigerung folgten. Die Busse des öffentlichen Nahverkehrs waren gestern morgen nur zur Hälfte besetzt. Im Laufe des Vormittags kehrten auch Arbeiter von ihren Arbeitsplätzen nach Soweto zurück, angeblich aus Sorge vor Vergeltung, falls sie erst mit den nachmittäglichen Bussen und Zügen heimkehrten.

Die Bundesregierung will in der Frage von Sanktionen gegen Südafrika die Haltung der USA abwarten. Wie aus dem Bundeskanzleramt verlautete, werde Bonn nicht allein entscheiden, sondern die Position zusammen mit seinen EG-Partnern auf der nächsten regulären Außenminister-Konferenz am 15. und 16. September in Brüssel festlegen. Im Kanzleramt wird nach wie vor von "Maßnahmen" gesprochen und das Wort Sanktionen vermieden.

FRED DE LA TROBE. Tokio Inselstaat nach den USA er zweitgrösste Handelspartner Südafrikas.

In der Frage von Sanktionen ist Tokio bisher nur vorsichtig dem Druck von außen gefolgt. Da Japan praktisch keine Rassenprobleme hat. ist es innenpolitischen Zwängen in dieser Frage kaum ausgesetzt. Die in Südafrika lebenden Japaner gelten seit Jahren als "Ehrenweiße" und werden gegenüber anderen Nichtwei-Ben bevorzugt behandelt.

## Keine Computer

Sprecher japanischer Handelsinteressen betonen, daß die hochtechnologischen Industrien Japans ohne die Lieferungen Südafrikas von raren Metallen - unter anderem Platin, Chrom, Uran, Mangan und Ferrolegierungen - nicht existieren könnten.

Die japanischen Sanktionen betreffen bisher den Verkauf von Computern an südafrikanische Behörden, die Behinderung der Einfuhr von Krügerrand-Münzen und das Verbot japanischer Direktinvestitionen in Südafrika. Seit 1969 unterbindet Tokio auch die kulturellen und sportlichen Beziehungen zu Pretoria.

Angesichts der komplexen Interessenlage Japans geben Beobachter in Tokio Botha keine Chancen, das Inselreich dafür gewinnen zu können Südafrika zu helfen, um drohende Sanktionen zu unterlaufen.

Seine anschließende Visite in Taiwan könne dagegen erfolgreicher sein, da die international isolierten Nationalchinesen seit Jahren darum bemüht sind. ihre einzigen mit dem afrikanischen Kontinent noch bestehenden diplomatischen Beziehungen zu pflegen. Allerdings ist Taiwans Kapazität von Importen aus Südafrika nur ein Bruchteil des japanischen

# Buthelezi für "konstruktives Engagement"

Für die Fortsetzung deutscher Investitionen in Südafrika und gegen Sanktionen hat sich der gemäßigte Apartheid-Gegner, Gatsha Buthelezi, ausgesprochen.

Die Bundesrepublik Deutschland sollte zwar diplomatischen Druck auf die Regierung in Pretoria ausüben. sich aber Forderungen nach einem Wirtschaftsboykott widersetzen und "alles tun, um die Europäische Gemeinschaft zu einem konstruktiven Engagement zu bewegen", sagte Buthelezi in einem Interview mit dem schen allianz" (idea). Buthelezi widersprach der Auffas-

sung des südafrikanischen Bischofs und Friedensnobelpreisträgers. Desmond Tutu, wonach Sanktionen die letzte Möglichkeit für eine gewaltlose Lösung des Rassenkonfliktes in Südafrika seien und von der schwarzen Mehrheit befürwortet würden. "Millionen schwarze Südafrikaner stimmen mit ihren Füßen gegen das Dis-

In Südafrika gebe es, so Buthelezi, bereits heute mehr Gewalt unter Schwarzen, als zwischen Schwarz und Weiß. Diese Form der Gewalt werde gesteuert "von denjenigen, die nicht an einer Mehr-Parteien-Demokratie interessiert sind, sondern einen sozialistischen Ein-Parteien-Staat wünschen". Eine Demokratie sei dagegen "eine weitaus bessere Garantie gegen die Tyrannei, als es der Kommunismus je sein kann", sagte Buthe-

Scharfe Kritik übte Buthelizi an dem politischen Engagement von Tu-tu und anderen Kirchenführern, die den Willen der Massen mißbrauchten. Buthelezi: "Ich betrachte sie als Manner, die ihr eigenes Fachgebiet verlassen haben und jetzt weder Priester noch Politiker sind. Das macht sie gefährlich." Tutu wird an diesem Sonntag als anglikanischer Erzbischof von Kapstadt eingeführt.

# Shultz reist nicht nach Nahost

Die Mission des stellvertretenden US-Außenministers für den Nahen Osten. Richard Murphy, hat nach Informationen der "New York Times" bisher keine Ergebnisse gebracht, die eine Reise von Außenminister George Shultz in den Nahen Osten rechtfertigen würden.

Murphy ist gestern morgen in der ägyptischen Stadt Alexandria eingetroffen. Er soll dort mit Präsident Mubarak zusammentreffen. Der US-Politiker kam aus Israel, wo er am Mittwoch mit Premierminister Peres gesprochen hatte. Inzwischen wurde in Jerusalem gemeldet, daß das für kommenden Mittwoch vorgesehene Gipfeltreffen zwischen Peres und Ägyptens Präsidenten Mubarak möglicherweise nicht stattfindet. Beide Staaten seien sich über "technische Fragen" im Zusammenhang mit der

# Wer sagt denn, es gibt keine **Berufs-Chancen** mehr?

In der WELT finden Sie jeden Samstag viele Seiten Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte.

# DIE WELT

noch uneinig. Im Zusammenhang mit dem Nahost-Friedensprozeß wird Israels Ministerpräsident Peres zu einem zweitägigen Besuch am 15. September in den USA erwartet.

# Weitere Gespräche über Abrüstung

Mit einer Vorbesprechung der beiden Delegationschefs begann gestern in Genf eine neue amerikanisch-sowjetische Expertenrunde über Fragen der Atomwassen-Versuche und eines Teststopps. Die erste Ge-sprächsrunde vom 25. Juli bis 1. August hatte auch in Genf stattge-

Ebenfalls für gestern war in Bern der Beginn zweitägiger amerikanisch-sowjetischer Expertengespräche zur Verhinderung der Weiterverbreitung von chemischen Waffen vor-

## Rom will hohes Etatdefizit abbauen

Die italienische Regierung hat gestern den Entwurf für den Haushalt 1987 im Parlament eingebracht, der vor allem eine Verringerung des öffentlichen Defizits um rund zehn Prozent auf 110 000 Milliarden Lire (71 Milliarden Dollar) vorsieht. Die Steuerlast soll unverändert bleiben, während bei den Investitionen eine Steigerung um 7,5 Prozent vorgesehen

# Im Osten Surinams greifen Rebellen an

AFP, Paramaribo/Den Haag Der Militärposten von Albina im Osten von Surinam an der Grenze zu Französisch-Guyana ist gestern von Rebellen angegriffen worden. Stunden später sei in der Region noch gekämpft worden, hieß es. Über die Identität der Angreifer oder Opfer gab es keine Angaben. Es hieß lediglich, die Straßenverbindung von Paramaribo nach Albina sei unterbrochen. In der Hauptstadt gab es Gerüchte, es seien mehrere Soldaten getötet worden.

Telex 4152692

01 30 / 20 24

# Darüber spricht man.

Stornomatic. Das mobile Autotelefon im C-Netz.

Autofahrer sprechen über das neue C-Netz. Denn noch nie war Autotelefonieren so bequem und komfortabel. Beim Stornomatic liegen die Vorteile in der Hand:

Integriertes Bedienteil im Handapparat, griffige, fingerfreundliche Tastatur, Sicherheitsverriegelung, große LCD-Anzeige, automatische Teilnehmerwahl, großes Speicherbuch für 99 Rufnummem, Sprachverschleierung. Alles in allem: Fortschrittlich, komfortabel und fahrsicher.

Welche Vorteile das Stomomatic Autotelefon darüber hinaus bietet, zeigt Ihnen unser ausführlicher Farbprospekt. Sofort anfordern zum Ortstarif. Telefon: 0130/2024.



# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Aus Moskauer Sicht

"Der WDB und die Markows"; WELT vom 25. August

Der Verfasser behauptet, daß ich Desinformation betrieben hätte, indem ich darauf verwies, daß selbst die NATO-Experten sich für einen Teststopp ausgesprochen hätten.

In der Diskussion stellte ich fest, daß bereits ein allgemein menschlicher Konsens zugunsten des Teststopps besteht, nicht etwa, weil es eben ein sowjetisches Moratorium ist. Von den Gründen für den Test-

stopp habe ich zwei genannt: • Es gibt Untersuchungen, die besagen, daß die Fortsetzung des Rüstungswettlaufs automatisch zu einem großen Krieg und zur Selbstvernichtung der Menschheit führen

 Wenn es heute nur fünf Kernwaffenmächte gibt, so weiß niemand, ob es auch nach einigen Jahren gelingen wird, ihren Kreis zu begrenzen.

Angesichts all dessen erscheint das Moratorium für Kernexplosionen als die einzige Methode, dem quantitativen und qualitativen Wettrüsten ein Ende zu setzen. Daher ist die Einstellung von Nukleartests zur "Gretchenfrage" für den politischen Willen zur Abrüstung geworden.

Wäre die Zeit nicht so knapp bemessen gewesen, so hätte ich mich zum Beispiel darauf berufen können, daß der Verteidigungsminister der Niederlande, Willem van Eekelen, die Absicht seiner Regierung erklärt hatte, den US-Präsidenten dazu aufzurufen, sich dem von der Sowjetunion verlängerten Moratorium für jegliche Kernexplosionen anzuschließen.

Oder ich hätte empfehlen können, Einblick in die "Deklaration von Mexiko" zu nehmen, in der betont wird, daß es keine dringlichere und wichtigere Aufgabe gibt, als mit allen Nukleartests Schluß zu machen. Unter diesem Dokument steht auch die Unterschrift von Andreas Papandreou, Ministerpräsident Griechenlands, das zur NATO gehört.

Ist die Meinung der offiziellen Vertreter der Niederlande und Griechenlands nach Ansicht der WELT nicht maßgebend genug?

> Wladimir Markow, Chefkorrespondent der Pressengentur Nowosti in Bonn

# Subvention als Droge

Da geht einem doch wirklich das Herz auf: Die Daimler-Benz AG bekommt vom Land einen Betrag von 120 bis 140 Millionen Mark zugeschanzt, und Herr Staatssekretär Kleinert betituliert diese Finanzspritze als "Lokomotive für die Stärkung mittelständischer Strukturen"!

Zugegeben: Der Wahnsinn des Subventionswettlaufs hat schon Methode. Wer von den großzügigen Subventionsspendern gibt schon gerne zu, daß das Geld, das er so generös verteilt, zuvor anderen – nämlich den Steuerzahlern - aus der Tasche gezo-

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Ich - als mittelständischer Unternehmer – beklage keinesfalls, daß die Summen nicht klein- und mittelständischen Unternehmen zugeflossen sind. Diese haben, als staatstragender Wirtschaftsbereich, eine Subventionierung über Staatsprogramme nicht nötig.

Als besonders bedauerlich empfinde ich es aber, daß sich bei unseren Landesvätern immer noch nicht die einfache Erkenntnis festgesetzt hat, daß eine deutliche Beschneidung der Subventionen eine wirkungsvolle Steuersenkung auf breiter Basis finanzieren könnte, welche allen Bevölkerungsschichten und durch die enorme konjunktur- und beschäftigungsfördernde Wirkung auch der Wirtschaft insgesamt zugute käme.

Leider ist es für unsere Politiker eben sehr schwer, von den Subventionen als "Einstiegsdroge der Wirtschaftslenkung" wegzukommen.

Doch wann endlich wird die Entziehungskur verordnet?

> Dietmar Knauer, Landesvorsitzender Baden-Württemberg des Bundesverbandes Junger Unternehmer, Dettingen

# Altes System

"Der Vater der Postieitzahl wird 76"; WELT vom 18. August

Da in meinem Besitz noch ein Postleitzahlen-Verzeichnis vom Juli 1944 ist, kann Herr Stücklen nicht der Erfinder der Postleitzahlen sein.

Ich bin Herrn Stücklen aber dankbar, daß er während seiner Amtszeit als Postminister, wenn auch verändert im Leitzahlsystem, diese wieder

> Mit freundlichen Grüßen Hildegard Dietrich, Hamburg 50

## Ein Netzwerk

Sicher ist es richtig, neue Schnellbahnen zu bauen; diese Aufträge benötigt unsere Bauwirtschaft drin-

Nicht richtig ist es aber, wenn man sogenannte Zweigbahnen, oft fälschlich als Nebenbahnen in der Fläche lächerlich gemacht, stillegt bzw. durch Fahrplanmanipulationen herunterwirtschaftet.

Es nutzen übrigens keine Schnellbahnen etwas, wenn der Zu- und Ablauf zu diesen Bahnen nicht stimmen, d. h. wenn statt von der Schiene auf den Straßenbus umgestiegen werden muß, der dann fast immer direkt neben vorhandenen, aber nicht genutzten Gleisen in überlanger Fahrzeit nebenberfährt. Elbe und Rhein wären ein armseliges Rinnsal und kein Strom, wenn die vielen kleinen und kleinsten Nebenflüsse nicht wären.

Die Bahn ist ein Netzwerk. Zerstört man dieses Netz, kann der Rest nicht

# Wort des Tages

99 Wer etwas Großes will, der muß sich zu beschränken wissen. Wer dagegen alles will, der will in der Tat nichts und bringt es zu nichts. 99 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, deutscher Philosoph (1770–1831)

# Evolutionslehre

Sie berichteten über die Eingabe von 72 Nobelpreisträgern an den Obersten Gerichtshof in Washington bezüglich des Schulstreits in Sachen Schöpfungslehre/Evolution. Es fiele der Gegenseite sicherlich nicht schwer, ebenfalls 72 namhafte Wissenschaftler zu nennen, die den metaphysisch-spekulativen, ersatzreligiösen Charakter der Evolutionslehre deutlich machen könnten. Der Wille zum Glauben an die Evolutionstheorie, deren letztlich hypothetischer Charakter als Erklärungsmodell nur allzu gern übersehen wird, liegt offensichtlich in einem fundamentalen Dilemma unseres entchristlichten Gei-

stes begründet. Das Dilemma für . . . die Mehrzahl der heutigen Biologen besteht einerseits in ihrem Wissen um die Unwahrscheinlichkeit des Evolutionspostulats und andererseits in ihrer Überzeugung, außerhalb der neo-darwinistischen Theorie lasse sich in ihrem Fach nicht sinnvoll denken.

Mit freundlichen Grüßen Günter Rath,

## Pendel-Politik Realitätseina"; WELT vom 29. August

Sehr geehrte Herren,

die beachtenswerte Analyse über die "atemberaubenden Standortveränderungen" des Bundesaußenministers schließt mit der Feststellung (nicht Fragestellung!): "Wer kann schon wissen, wohin Genschers Reise

Das problematische an dieser Feststellung ist, daß der Außenminster zugleich Vizekanzler ist, für den es ausgemachte Sache bleibt, daß seine beiden Kabinettsämter nach der Bundestagswahl nicht zur Disposition stehen. Würde sich im Vertretungsfall dieser Vizekanzler an die Richtlinien der Politik des Bundeskanzlers halten, wenn er schon in dessen Amts-Gegenwart Vorstellungen besonderer Art über des Kanzlers Richtlinien

Welche Situation würde sich stellen, wenn (wie kürzlich) Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft gegen den Bundeskanzler zu einer Aufhebung der Immunität des Kanzlers geführt hätten? Dann hätte ein Kanzler-Ersatzmann, der noch keine sicheren acht Prozent an Wählerstimmen repräsentiert, die Regierung über den politischen Alltag übernom-

Kein Wunder, daß Franz Josef Strauß so vehement gegen den "Genscherismus" angeht.

> Mit freundlichen Grüßen Dr. Hans J. Schlüter,

Kassel 1

Sehr geehrter Herr Ströhm, höflich, wie die Männer von Welt nun einmal sind, sprechen Sie in Ihrer Glosse von den "atemberaubenden Standortveränderungen" des Au-Benministers im ideologisch-politischen Bereich

Ob töricht oder gar böse war, was Herr Genscher dort in Wien nach Ost und West gewandt verlauten ließ, sei nicht noch einmal abgehandelt. Jedenfalls desavouiert er den Bundeskanzler, der sich vor wenigen Tagen ausdrücklich hinter oder vor seinen Minister des Auswärtigen gestellt hat, in unerträglichem Maße und zwingt ihn zugleich zu Bocksprüngen der Toleranz So schnell, wie Genscher wetterwendisch seine Werturteile zur großen Weltpolitik von sich gibt, kann sein Kanzler gar nicht umdenken und zur Verteidigung gegen Zornausbrüche in der CDU/CSU-Landschaft ansetzen.

Schluß mit Flankenschutz das Maß des Eriaubten wie der Rücksichtnahme ist voll. Genschers Pendel-Politik muß ein Ende haben.

Mit freundlichen Grüßen Dr. jur. Hans Georg Hess, Rechtsanwalt Wunstorf-Idensen

# Trachten-Pflege

Sehr geehrte Redaktion.

in Schleswig-Holstein sollen die Trachten - außer auf der Insel Föhr ausgestorben sein?

Wie kann der Autor so etwas rundweg behaupten, ist er denn nie von Kiel zum Beispiel auf Föhrs schöne Schwesterinsel Amrum gelangt? Weiß er nicht, daß gerade auch dort die nordfriesischen Traditionen - seien es Baustil, Sprache, Lieder, Tänze und natürlich auch Amrumer Trachten - ganz bewußt aufrechterhalten wurden und werden?

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die selbstverständliche Weiterpflege der mecklenburgischen, pommerschen, westpreußischen und ostpreußischen Traditionen hinwei-

Mit freundlichen Grüßen Detlef Schwenkler, Hamburg 50

# Personen

VERANSTALTUNG

Den großen Auftakt der Sommerfeste nach den Ferien macht noch in dieser Woche Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel, Rheinland-Pfalz. Nach Jahren lädt er zum ersten Mal wieder morgen in den Hof der Mainzer Staatskanzlei ein. Seine Gäste: die Mainzer und die Bonner Presse und Politiker. Zu den Gesprächspartnern werden der rheinland-pfälzische Finanzminister, Vogels Stellvertreter Dr. Karl-Ludwig Wagner, und der Bevollmächtigte des Landes in Bonn. Staatsminister Albrecht Martin. gehören. Gastgeber Vogel will nicht nur Weinspezialitäten seines Landes anbieten, sondern seinen Gästen beweisen, daß Rheinland-Pfalz auch "ein Land des Bieres ist". Fazit der Gastgeber: "Es soll ein munteres Fest werden."

## BUCHPREMIEREN

Mit viel politischer und journalistischer Prominenz hob Alfred Dregger gestern im Bonner Presseklub sein neues Buch aus der Taufe. Titel: "Der Vernunft eine Gasse", Untertitel: "Politik für Deutschland". Der CDU/CSU-Fraktionschef publizierte im Verlag Universitas Reden und Aufsätze aus den Jahren 1980 bis 1986. Beleuchtet werden unter anderem das neue Grundsatzprogramm der SPD und die Strategische Verteidigungsinitiative SDL Brisant sind Passagen, in denen sich der Unionspolitiker kritisch zum Stand der deutsch-französischen Verteidigungspolitik äußert, so wenn er erklärt, "daß es in der NATO keinen Verbündeten gibt, der zu seinen Partnern so sehr auf Distanz gegangen ist wie Frankreich". Gäste gestern unter anderen: Bundestagspräsident Philipp Jenninger, sein Vize Richard Stücklen und Dr. Hans Stercken, Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses im Bundestag.

"Frauen, die Spitze sind" heißt ein Buch, das Lutz E. Dreesbach schrieb. Der Erb-Verlag präsentierte das Werk gestern in Bonn. 35 Frauen aus Chefetagen wurden porträtiert. Familienministerin Rita Süssmuth bestätigt in einem Vorwort, "daß gegenüber Frauen in Führungspositionen noch im-mer erhebliche Vorbehalte bestehen". Die einzige Porträtierte, die gestern kam, war Alexandra Gräfin Lambsdorff, Leiterin des Vorstandssekretariats der Deutschen Siedlungs- und Landesrentenbank in Bonn. Gefragt, ob Frauen wirk lich 150 Prozent mehr leisten müssen als Männer, wenn sie Führungspositionen erreichen, sagte sie klar: "In meiner Branche ganz

# **GEBURTSTAG**

Der wohl einflußreichste Innenminister der italienischen Nachkriegszeit, Mario Scelba, feiert heute seinen 85. Geburtstag. Nach dem Krieg, in dem er als überzeug-ter Christ Widerstand gegen Mus-solini geleistet hatte, war er nacheinander Postminister, Innenminister und Regierungschef in Rom. Als die Kommunisten die demokratische Regierung des neuen Italien mit Massendemonstrationen



und Gewaltakten überzogen, organisierte Scelba die "Celere", eine schnelle Polizeitruppe, die mit ihren Autos und Motorradkommandos die Ordnung in den Großstädten herstellte. Er galt als Garant der inneren Sicherheit seines Landes und trug durch den Beitritt zur Westeuropäischen Union während seiner Zeit als Ministerpräsident zur Stärkung des außenpolitischen Ansehens bei.

# **DIPLOMATEN**

US-Botschafter Richard Burt (39) hat seinen Bonner Freunden ein süßes Geheimnis verraten: Er wird im April nächsten Jahres Vater. Seine Frau Gahl, 32 Jahre, erwartet ihr erstes Kind. In der US-Botschafterresidenz in Bad Godesberg, in der Rolandstraße, wird zum ersten Mal eine Wiege für "Diplomatennachwuchs" aufgestellt. Burt vertritt sein Land seit 1985 in der Bundesrepublik Deutschland.

# **EHRUNG**

Dem deutschen Maler und Graphiker Dieter Roth ist der mit 25 000 niederländischen Gulden dotierte Charles Nypels-Preis zuer-

kannt worden. Die im Votiahr gestiftete und erstmals vergebene Auszeichnung wird am 31. Oktober in Maastricht überreicht. Der mich einem niederländischen Lithograohen benannte Preis, der alle drei Jahre vergeben werden soll, wurde von einer internationalen Jury verliehen. Der gebürtige Hannoveraner Roth ist auch als Typograph hervorgetreten. Maßstab für die Zuerkennung war die kunstlerische Buchgestaltung des Preisträgers. Am 31. Oktober werden im Provinzialhaus und in der Jan van Eyck-Akademie in Maastricht Ausstellungen von Büchern, die Roth gestaitet hat, eröffnet.

## **ABSCHIED**

Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt wird Mittwoch nächster Woche bei der ersten Sitzung des Bundestages nach der Sommerpause seine Abschiedsrede vor dem Parlament halten. In seiner voraussichtlich einstundigen Rede will der 67 jährige Schmidt eine Bilanz seines langjährigen Wirkens in der Bundeshauptstadt ziehen und einen politischen Ausblick vorle-



gen. Der frühere Kanzler, Mitherausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit", gehört dem Bundestag mit dreijähriger Unterbrechung seit 1953 an. Er kandidiert für den nächsten Bundestag, der im Janu-ar 1987 gewählt wird, nicht wieder.

## MILITÄR

Die in Berlin stationierten französischen Truppen haben einen neuen Kommandeur: Oberst Albert Latournerie (51) löst Oberst Henri Juthier ab, der nach zweijähriger Amtszeit ein neues Kommando guf Korsika übernimmt. Der neue Chef der rund 2800 französischen Militärangehörigen in Berlin war zuletzt in der Personalabteilung des Heeres in Paris tätig. Oberst Latournerie, Kommandeur der Ehrenlegion, ist Infanterist.

# BERUFUNG

Das hessische Kabinett hat den leitenden Ministerialrat im hessischen Justizministerium, Christoph Kulenkampff mit Wirkung zum 1. Oktober zum neuen hessischen Generalstaatsanwalt berufen. Christoph Kulenkampff, Jahrgang 1947, seit 1975 im hessischen Justizdienst, war zunächst zur Bekämpfung von Wirtschaftsstraftaten eingesetzt und ab 1978 im hessischen Justizministerium tätig. 1979 leitete er die Justizvollzugsanstalt für Frauen in Frankfurt am Main und kehrte 1980 in das Justizministerium zurück. Seit seiner Ernennung zum leitenden Ministenalrat (1985) ist er zuständig für alle Personalangelegenheiten der Richter, Staatsanwälte und Beamten des höheren Dienstes.

# **KIRCHE**

Neuer Obmann des Posaunenwerks der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist der Gemeindepastor Günther Schultz aus Bremen-Grambke, Am 15. September wird er in Berlin in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche vom Ratsvorsitzenden der EKD. Bischof Martin Kruse, in sein Amt eingeführt. Das Posaunenwerk hatte sich im April dieses Jahres in neuer Rechtsform konstituiert. Mit der Wahl von Pastor Schultz zum leitenden Obmann wurde auch die Geschäftsstelle von Essen nach Bremen verlegt. Dem Posaunenwerk der EKD gehören die Posaunenwerke und Verbände von 16 Landes- und Freikirchen mit rund 2800 Posaunenchören an.

# **AUSWÄRTIGES AMT**

In Aden, der Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Jemen (Südjemen), wird Dr. Heinrich Reiners ab sofort die Interessen der Bundesrepublik Deutschland als Botschafter vertreten. Dr. Reiners hat seinen Amtssitz in Sana, in der Arabischen Republik (Nordjemen). Der Erkelenzer ist Jahrgang 1934 und begann seine Laufbahn bei der Deutschen Bundespost. Später widmete er sich dem Jurastudium und der Orientalistik. Dem Auswärtigen Dienst gehört der Diplomat seit 1967 an. Er war in den Botschaften von Bagđad und Katmandu tätig und wurde 1979 Botschafter in Maskat im Sultanat von Oman, 1983 kehrte er in die Zentralabteilung des Auswärtigen Amtes zurück.

# COMMERZBANK

# Eine Bank, die immer auf der Höhe der Zeit ist, kann Ihnen im Ostasiengeschäft alle Möglichkeiten eröffnen.

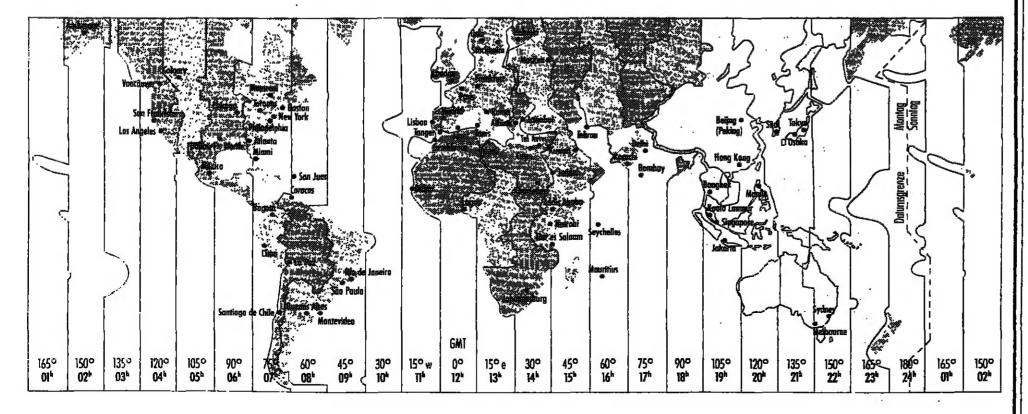

Schon früh erkannte die Commerzbank die wirtschaftliche Bedeutung des ostasiatischen Raumes. Mit erfahrenen Mitarbeitern in eigenen Stützpunkten, einem bewährten Netz von Korrespondenz-Banken und ausgezeichneten Kontakten zu ortsansässigen Unternehmen und Behörden sind wir auch hier Ihr idealer Partner.

Die breite Service-Palette reicht von der laufenden Abwicklung des Außenhandels über Devisentermingeschäfte bis zu Anleihen und Großkrediten.

Die Einführung der Commerzbank-Aktie in Tokio und die geplante Wertpapier-Gesellschaft in Japan runden das Engagement in der dynamischsten Region der Welt ab.

Niederlassungen in Singapur, Hongkong, Tokio und Osaka. Repräsentanzen in Jakarta, Peking und Tokio. Beteiligungen in Bangkok, Jakarta und Seoul.

Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite.



# Buchen Sie jetzt für den nächsten Frühlung.

Kein Reisebüro der Welt kann Ihnen den kommenden Frühling und die ersten Sonnenstrahlen so verschönern, wie ein BMW 325 i Cabrio. Schon seine Linien bringen Cabrio Enthusiasten zum Schwärmen. Das Verdeck läßt sich voll versenken. Die Seitenscheiben fahren auf Knopfdruck völlig in die Türen zurück und nur die Frontscheibe bietet dem Fahrtwind die Stirn.

Ein Vollcabriolet, das auf allen vier Plätzen den Komfort einer Limousine mit der Sportlichkeit I eines echten BMW verbindet.

Das 6-Zylinder-Reihen-Triebwerk entwickelt aus 2,5 Liter Hubraum 171 durchzugsstarke PS. Sie beschleunigen das 325 i Cabrio in 8,6 Sekunden von 0 auf Hundert und verwandeln jedes laue Lüftchen in eine frische Frühlingsbrise.

Digitale Motor-Elektronik berechnet in Bruchteilen jeder Fahrsekunde die Gemischmenge und den richtigen Zündzeitpunkt. Das exakt abgestimmte Fahrwerk mit serienmäßigem ABS ist der

Straße in allen Situationen verbunden. Ein vollkommener Cabrio-Traum, der Wünsche nach einem sonnigen Frühlingsmorgen auf einer einsamen Landstraße aufkommen läßt. Und wenn Sie diesen Frühlingsboten in Natura erleben wollen, sprechen Sie mit Ihrem BMW Händler. Er gibt Ihnen Gelegenheit zu einer ausgiebigen Probefahrt.

Ein traumhaftes Fahrerlebnis, das durch die technisch perfekte Verdeckkonstruktion auch einen naßkalten Septembertag vergessen läßt.

Bei aller Begeisterung sollten Sie jedoch nicht versäumen, für das Frühjahr fest zu buchen.

Denn nur dann eröffnen Sie am 21. März Ihre erste BMW Cabrio-Saison. Bis dahin ist allerdings ein halbes

BMW 325i Cabrio. Kauf, Finanzierung oder Leasing -Ihr BMW Händler ist der richtige Partner.



TENNIS / Meisterschaften der USA in New York

# Becker mausert sich schon zum heimlichen Chef der Profispieler

H.-J. POHMANN, New York New York, daran gibt es trotz Wimbledon. Paris oder Melbourne wohl keinen Zweifel mehr, ist die heimliche Tennis-Metropole der Welt. Deshalb ist es auch am leichtesten, gerade an diesem Ort Vergleiche anzustellen. Denn nur hier werden in einem Jahr mit dem Masters-Turnier um die Jahreswende und den Offenen Meisterschaften der USA im Spätsommer zwei Turniere veranstaltet, die Pilichttermine für die besten Spieler der Computer-Rangliste sind.

Boris Becker spielt nun schon zum dritten Mal innerhalb von zwölf Monaten in New York. Deshalb fällt wohl gerade hier die Entwicklung des Wimbledon-Siegers besonders auf. Die erste Erkenntnis dabei: In den 14 Tagen der US-Open ist der 18 Jahre alte Bursche mit seinem ungeheuren Selbstbewußtsein schon jetzt zum heimlichen Chef der Spielergarde aufgestiegen. Noch vor zwölf Monaten stoppte spielerische Unreife Bekkers Vordringen ins Vietelfinale von Flushing Meadow. Sein ungezügeltes Temperament verdarb ihm einen möglichen Triumph über Ivan Lendl beim Masters-Turnier. In diesen Tagen präsentiert sich ein neuer Boris Becker (er spielte heute in den frühen Morgenstunden gegen den Tschechoslowaken Milan Sreijbert.

Blitzschnell und Instinktiv richtig hat Becker nach dem frühen Ausscheiden der beiden amerikanischen Super-Stars Jimmy Connors und John McEnroe erkannt, daß er in die entstandende Lücke springen kann. Denn diese beiden Publikumsfavoriten waren die einzigen Spieler der Szene, denen der junge Deutsche aufgrund ihrer Leistung und Ausstrahlung eine gewisse Sonderstellung einräumte. Und da Ivan Lendl vom Publikum und den Spielerkollegen ohnehin nur als guter Spieler akzeptiert wird, erkannte Becker seine Chance auch außerhalb des Spielfeldes. Er trumpite souveran auf.

Bei Pressekonferenzen ist er es, der mit seinen Statements und Antworten für die Schlagzeilen sorgt. Auf dem Platz verblüfft er mit einer bisher nicht gekannten spielerischen Frechheit. So war vor dem Spiel gegen Sergio Casal seine Taktik darauf angelegt, ständig die bekannt schwächere Vorhand des Spaniers zu attakkieren. Als Casal dann jedoch wider Erwarten mit diesem Schlag keine Fehler unterliefen, stellte sich Becker stur: "Ich wollte meine Taktik deshalb nicht extra ändern, irgendwann er doch Schwachen zeiger Tatsächlich ging er konsequent sei-

# REITEN

# Amerikaner darf deutsche Pferde umsonst reiten

sid, Donaueschingen Der deutsche Turniersport ist um ein Novum reicher. Bisher war es üblich, daß deutsche Pferde nach Übersee für viel Geld verkauft wurden. Daß aber zwei Pferde einem amerikanischen Olympiasieger zur Verfügung gestellt werden, ist neu in der Branche. Der Turniersport-Mäzen Rolf Kappel aus Senden in Westfalen läßt seine beiden Spitzenpferde Windus und Desiree bis zu den Olympischen Spielen 1988 in Seoul von Joe Fargis reiten. Das Angebot der Amerikaner, für 2,5 Millionen Mark die beiden zehnjährigen Pferde zu kaufen, hat Kappel zunächst abgelehnt.

Der Sinneswandel des Unternehmers war eingetreten, als sein Reiter Klaus Reinacher, der bislang mit den beiden Pferden gearbeitet hat, plötzlich Verhandlungen wegen eines Wechsels in den Turnierstall Damhus nach Heiden begann. Mit Kappel selbst hatte Reinacher vorher nicht gesprochen. Der erfuhr dennoch davon, da im Reitsport nie etwas geheim bleibt. Rolf Kappel, der Klaus Remacher eine Reitsportanlage von rund zehn Millionen Mark hinstellte. zog verbittert die Konsequenzen. Er telefonierte mit Joe Fargis und unterbreitete dem Goldmedaillengewinner von Los Angeles die Offerte, Windus und Desiree zu reiten. Fargis stimmte zu. Kappel: "Das ist doch einmal ein tolles Experiment, wie Fargis die beiden Pierde vorstellt."

Klaus Reinacher aber, der Winzersohn vom Kaiserstuhl, hat sein Ziel, die Teilnahme an den Olympischen Spielen, wohl verpaßt. Wahrscheinlich des Geldes wegen. Einer, der die Turnierszene bestens kennt, sagte: "So ist das, wenn die Jungs den Hals nicht voll bekommen." Und Rolf Kappel sagte enttäuscht: "Der zehnte Platz bei der Weltmeisterschaft in Aachen hat den Jungen wohl übermütig werden lassen."

Dank Rolf Kappel hätte Reinacher die geeigneten Pferde gehabt, um ganz nach vorne zu kommen. Vor einem Jahr in Dinard (Frankreich) war er Ersatz in der deutschen Equipe bei der Europameisterschaft, er sagte stolz: "Ich kam zwar nur als Ersatz hierher, doch ich bin der fünftbeste Reiter Deutschlands." Wohl nicht Ende und gewann sicher.

Vielleicht noch typischer für das Selbstvertrauen des für Berlin spielenden Becker war sein Achtelfinalspiel gegen den Amerikaner Gary Donnelly. Da führte er gegen die Nummer 211 der Weltrangliste sicher mit 2:0 Sätzen und 3:0 - und begann plötzlich mit Experimenten: Hier und da ein versuchter Kunstball, der, einfach geschlagen, wahrscheinlich einen Punkt gebracht hätte, und nachlassende Konzentration führten zum Satzverlust. Das bedeutete weitere 60 Minuten Arbeit auf dem Platz, ehe feststand, daß Becker ins Viertelfinale eingezogen war. So sehr Manager Ion Tiriac derlei

Spielerei auch verdammt ("Borg und McEnroe hätten dieses Match schnell beendet, irgendwann wird sich Boris deshalb einmal die Finger an einem solchen Spiel verbrennen"), in der New Yorker Öffentlichkeit ist Boris Becker die Nummer eins. Die Boulevard-Zeitungen "Daily News" und "New York Post" erschienen mit seitengroßen Bildern des Deutschen. Auch das Publikum ist nach dem Ausscheiden der amerikanischen Favoriten bereit, sich mit ihm zu idenfizieren. Alle haben erkannt, daß Boris Becker zwar noch nicht perfekt, aber dennoch schon heute der beste Allround-Spieler der Welt ist. Waren es bislang die Rasenplätze, auf denen er seine Topleistungen zeigte, so hat er nun auch auf dem mit einer dünnen Kunststoffschicht überzogenen Asphaltboden in Flushing Meadow seinen Rhythmus gefunden. Dieser Untergrund ist etwa 30 Prozent schneller als die hierzulande herkömmlichen Sandplätze. Auf ihm ist Becker jetzt je nach Spielsituation in der Lage, von der Grundlinie aus zu spielen oder ans Netz zu stürmen.

Kein Wunder, daß die Fans das attraktive Spiel des Deutschen lieben. So strömten zum Match gegen den unscheinbaren Donnelly am Dienstag rund 16 000 Besucher ins Stadion, während lediglich 10 000 Fans am Mittwoch den Weg zur absoluten Weitklasse-Paarung Lendi gegen Le-

conte fanden. Dazu paßt die Erkenntnis des Amerikaners Pierre Ryser, Generalsekretär des Weltverbandes der Sportartikelindustrie. Auf der ISPO in München sagte er: "Boris Becker hat Tennis in den USA aus der Talsohle geführt." In den USA zeige die Kurve der aktiven Spieler, deren Zahl innerhalb weniger Jahre von 35 auf etwa 25

# GALOPP / Iffezheim

# Die Furcht vor der Übermacht der Ausländer

K. GÖNTZSCHE, Baden-Baden Chancenlos sind die drei deutschen Galopper unter den insgesamt zehn Startern des Moët & Chandon-Rennens, das heute nachmittag am vorletzten Tag der Großen Woche auf der Iffezheimer Rennbahn im Mittelpunkt des Programms steht. Das höchstdotierte deutsche Zweijährigen-Rennen (110 500 Mark, 65 000 Mark dem Sieger, 1200 m, Europa-Gruppe II) lockt die Ausländer scharenweise nach Baden-Baden, 1981 hat mit Landsgirl letztmals ein deutsches Pferd gewonnen.

Deutschlands bislang bestes zwei-jähriges Pferd ist die Stute Rockina, die dem im Schweizer Seuzach ansäs sigen Hobby-Bobfahrer Hubert Hasler gehört. Rockina ist in der Starterliste aufgeführt, ob sie aber heute nachmittag um 16.50 Uhr antritt, ist unsicher. Besitzer Hasler fürchtet eine allzu deutliche Niederlage durch die Übermacht der Gäste aus England und Frankreich. Scheich Hamdam al Maktoum hat in den letzten vier Jahren das Rennen allein dreimal gewonnen, mit Polemos unter Jockey Tony Murray läßt er auch diesmal wieder einen Favoriten satteln. Es hat wohl kaum eine bessere Besetzung dieses Rennens gegeben als heute nachmittag, auch wenn die Deutschen bei der Preisverteilung nur Zaungäste sein

Mit zwei gebrochenen Hinterbeinen mußte am Mittwoch im Hürdenrennen um den Preis von Iffezheim der Hengst Cascaruda eingeschläfert werden. Der Favorit Soto Grande rannte unter dem Peitscheneinsatz von Tim Thomson-Jones auf den Wassergraben zu, der aber nicht zum Kurs des Rennens zählte. Soto Grande mußte abrupt stoppen, verlor den Sieg und wurde nur Vierter. Mit dem Sieg in der Hand war am letzten Sprung allerdings schon Carrig Breeze zu Fall gekommen.

Im Großen Preis von Baden am Sonntag laufen nur fünf Pferde, aus deutschen Ställen Acatenango (Georg Bocskai), Daun (Peter Remmert) und Vif-Argent mit Lutz Mäder. Acatenango hat die Ausländer erwartungsgemäß verschreckt.

# Ferrari – neue Pläne, damit die Galle nicht drückt



eder andere Rennstallbesitzer hät-J te sich wohl gefreut, seine Fahrer auf den Plätzen zwei und drei zu sehen. Aber Enzo Ferrari ist eben nicht jeder. Als Michele Alboreto (Italien) und Stefan Johansson (Schweden) nach dem Grand Prix von Österreich vom Podium lächelten, da hat sich bei ihrem Chef, der wie immer zu Hause in Maranello vor dem Fernsehgerät saß, höchstens das altes Gallenleiden wieder bemerkbar gemacht. Alboreto war einmal. Johansson gar zweimal vom Sieger Alain Prost (McLaren) überrundet worden. Das war wieder einmal Gift für den großen alten Mann der Formel 1. Ihm hilft nur eins, der Sieg. Das war immer schon so. Doch der wird wohl auch am Sonntag ausbleiben, wenn die Formel 1 vor Ferraris Haustür in Monza ihre Runden dreht,

Enzo Ferrari ist 88 Jahre alt. Und seine Autos und Fahrer siegen zu sehen, ist für ihn zum wichtigsten Balsam für Leib und Seele geworden. Doch schon über ein Jahr hat das Ferrari-Formel-1-Team nichts Positives mehr für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Commendatore getan. Michele Alboreto errang 1985 auf dem Nürburgring den vorerst letzten Sieg für Ferrari. Nach dem Großen Preis von Deutschland folgte - wieder einmal - der Absturz ins Mittelmaß. Bis zu diesem Zeitpunkt nämlich schien der Gewinn der Weltmeisterschaft 1985 durchaus noch möglich.

Der letzte Titelgewinn des italienischen Automobilherstellers liegt mittlerweile schon sieben Jahre zurück. Der Südafrikaner Jody Scheckter wurde 1979 auf Ferrari Weltmeister. Und das mit einem Sieg beim Grand Prix von Italien in Monza. Im Jahr darauf fuhren die roten Renner aus Maranello dann nur noch hinterher. Erst als sie auch mit Turbo-Motoren ausgerüstet waren, kam 1981 der Erfolg zurück. Der Kanadier Gilles Villeneuve gewann zwei Rennen.

Die Saison 1982 schien dann zum großen Ferrari-Jahr zu werden. Doch statt der erhofften Triumphe gab es Tragik. Innerhalb von drei Monaten verlor Enzo Ferrari seine beiden Fahrer. Sein Liebling Villeneuve verunglückte im belgischen Zolder tödlich, Didier Pironi erlitt bei einem Unfall in Hockenheim schwere Beinbrüche. Seine Karriere schien beendet. Nach über vier Jahren Verletzungspause will der Franzose in der nächsten Saison doch wieder einen neuen Anfang in der Formel 1 neh-

Nach 19 sieglosen Rennen geht Enzo Ferrari jetzt aufs Ganze. Mit John Barnard hat er für 1987 einen der besten Formel-1-Konstrukteure verpflichten können. Was den Rennwagenbau angeht, gilt der egozentri-sche Engländer als Ästhet und Perfektionist. Sechs Jahre arbeitete der Spezialist für Aerodynamik sehr erfolgreich für McLaren. Barnard war der erste, der aus dem sonst nur in der Raumfahrt verwendeten Fiber-Karbon ein extrem leichtes und gleichzeitig überaus stabiles Formel-1-Chassis baute. Das Grundkonzept seines schon legendären McLaren MT 4 ist bereits fiinf Jahre alt. Niki Lauda (1984) und Alain Prost (1985) wurden damit zweimal Weltmeister, und Prost hat auch in diesem Jahr die Chance, mit diesem Wagen seinen Titel zu verteidigen.

Ron Dannis und John Barnard letzte Woche im Streit getrennt haben kann der Star-Designer sofort mit der Konstruktion eines neuen Ferrari beginnen. Seine Hauptaufgabe wird es dabei sein, eine chronische Krank. heit des italienischen Traditions-Teams zu kurieren. Seit über 30 Jah. ren leiden die Ferrari-Rennwagen an Schwächen im Fahrwerk. Die Motoren gehörten stets zu den besten. doch das falsche Zusammenspiel von Aufhängungen, Reifen, Flügeln und Karosserie machte die PS-Vorteile immer wieder zunichte.

Gemessen an seinem Erfolg mit McLaren ist John Barnard für Ferrari der ideale Mann, um für die neue Saison ein optimal funktionierendes Gesamtoaket auf die Räder zu stellen. Er und der Österreicher Gerhard Berger, der 1987 aller Wahrscheinlichkeit nach neben Michele Alboreto bei Ferrari fahren wird, könnten die ideale Kombination werden. Der 27 Jahre alte Berger sagt zwar: "Ehrlich, entschieden ist noch nichts." Aber er spricht recht deutlich über seine Bereitschaft, in die Dienste von Enzo Ferrari zu treten: "Das ist doch ganz klar, daß allein schon der Name Ferrari auf einen jungen Rennfahrer Faszination ausübt. Mich zieht's schon in Richtung Italien." Doch auch dann wird der Erfolg noch nicht gleich garantiert sein.

Deshalb wird der Commendatore beim Heim-Grand-Prix seiner Wagen am Sonntag in Monza daheim in der Zentrale wieder am Bildschirm sitzen – und verärgert wieder heftiges Drücken und Ziehen verspüren. Die

**SCHACH** 

Die deutschen

Zum erstenmal veranstaltet der

Deutsche Schachbund (DSB) in die-

sem Jahr eine "Offene Deutsche Ein-

zelmeisterschaft", nicht zuletzt, um

mit einem Preisfonds von 23 000

Mark endlich auch die deutschen

Spitzenspieler wieder zum Mitma-

chen zu ermuntern. Der Erfolg: Von

den acht Großmeistern der Bundesre-

publik Deutschland nimmt kein ein-

ziger, von den 15 Internationalen Mei-

So führen nach sieben von insge-

stern nehmen nur drei teil.

Nea. Krefeld

# **ERGEBNISSE**

K'lautern – Bochum Nürnberg – München Stuttgart – Berlin Köln – Leverkusen Düsseldorf – Mannheim Dortmund – Homburg Schalke – Uerdingen M'gladbach – Bremen Hamburg – Frankfurt

|                   |     | Ě           |   |   |         |     |
|-------------------|-----|-------------|---|---|---------|-----|
| 1.Leverkusen      | 4   | 3           | 1 | 0 | 13:3    | 7:1 |
| 2.Hamburg         | 4   | 3           | 1 | 0 | 9:1     | 7:1 |
| 3.München         | 4   | 3           | 1 | 0 | 10:3    | 7:1 |
| 4.Bremen          | 4   | 3           | 0 | I | 8:7     | 6:2 |
| 5.K'lautern       | 4   | 2           | 1 | 1 | 8:4     | 5:3 |
| 6.Frankfurt       | 4   | 2           | 1 | 1 | 6:2     | 5:3 |
| 7. Uerdingen      | 4   | 2           | 1 | Ī | 7:5     | 5:3 |
| 8.Schalke         | - 4 | 2           | 1 | 1 | 8:7     | 5:3 |
| 9.Stuttgart       | 4   | 1           | 2 | 1 | 9:6     | 4:4 |
| 10.Dortmund       | 4   | 1           | 2 | 1 | 6:4     | 4:4 |
| 11.Bochum         | 4   | 1           | 2 | t | 8:9     | 4:4 |
| 12 Mannheim       | 4   | 2           | 0 | 2 | 6:8     | 4:4 |
| 13.Berlin         | 4   | 1           | i | 2 | 8:9     | 3:5 |
| i4.Düsseldorf     | 4   | 1           | 0 | 3 | 2:13    | 2:6 |
| 15.Nürnberg       | 4   | ē           | i | 3 | 7:11    | 1:7 |
| 16.M'gladbach     | 4   | Õ           | ī | ä | 4:9     | 1:7 |
| 17.Köin           | 4   | Ď           | ī | 3 | 2:10    | 1:7 |
| 18. Homburg       | 4   | ō           | ī | 3 | 1:10    | 1:7 |
| A Craffelle Walte | 1   | e.<br>E. e. |   |   | - N- E- |     |

 Statistik: Wolfram Wuttke hat die Spitze in der Torschützenliste übernommen. Er führt mit filmf Treffern vor dem Uerdinger Friedhelm Funkel (4) und neun Spielern, die bisher drei Tore geschossen haben. – Der Bochumer Rob Reekers ist der dritte Spieler, der in dieser Salson vom Platz gestellt wurde. Schiedsrichter Norbert Brückner (Darmstadt) entschied auf Tätlichkeit. Vor Reekers sahen Brunner (Nürnberg) und Groh (Kaiserslautern die rote Karte

# 2. Liga

DIE ERGEBNISSE 2:4 (1:1)

(0:0) (1:0)

Salmrohr - Oberhausen 2:1 (2:1) 3:2 (1:0) 1:2 (0:1) 1:0 (1:0) Karlsruhe - Kassel Osnabrück - Stuttgart Aschaffenb. - Aachen Darmstadt - Freiburg Saarbrücken – Ulm Solingen – Wattenscheid Essen – Braunschweig 1:1 Hannover – Köln Bielefeld – St. Pauli 2:0 (0:0) 1:1 (1:0)

# DIE TABELLE

| 2722             |   | _ | - |   | -     |      |
|------------------|---|---|---|---|-------|------|
| 1.Hannover       | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:4  | 12:0 |
| 2.Wattenscheid   | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6  | 9:3  |
| 3.Osnabrück      | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8  | 9:3  |
| 4.Aachen         | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5   | 8:4  |
| 5.Darmstadt      | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3   | B:4  |
| 6. Karlsruhe     | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8   | 7:5  |
| 7.Freiburg       | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5   | 7:5  |
| 8.St. Pauli      | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6   | 6:6  |
| 9.Oberhausen     | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 6:6  |
| 10.Ulm           | 6 | 3 | Û | 3 | 9:9   | 6:6  |
| 11.Stuttgart     | ő | 3 | Ö | 3 | 10:11 | 6:6  |
| 12.Solingen      | 6 | 2 | ī | 3 | 12:12 | 5:7  |
| 13. Aschaffenb.  | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 5:7  |
| 14.Saarbrücken   | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8   | 5:7  |
| 15.Kóln          | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8   | 5:7  |
| 16.Bielefeld     | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8   | 5:7  |
| 17. Braunschweig | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8   | 4:8  |
| 18.Essen         | 6 | 0 | 3 | 3 | 9:13  | 3:9  |
| 19.Salmrohr      | В | 1 | 1 | 4 | 8:13  | 3:9  |
| 20. Kassel       | 6 | ō | ī | 5 | 4:18  | 1:11 |
|                  | - | - | - | _ |       |      |

DIE VORSCHAU Bundesliga, Samstag (15.30 Uhr) Homburg - Düsseldorf Mannheim – Köln Leverkusen – Nürnberg München - Hamburg Frankfurt - Klautern Bochum - M'gladbach Stuttgart-Schalke  $\{0:1\}$ Uerdingen - Dortmund Berlin-Bremen In Klammern die Ergebnisse der letzten Sai-

Zweite Liga, 7. Spieltag Heute: Eintracht Braunschweig – Union So-lingen, Wattenscheid 04 – Hannover 96, Alemannia Aachen - Darmstadt 98 (alle 20.00 Uhr). - Morgen: Hessen Kassel - 1. FC Saarbrücken, Ulm 46 - FSV Salmrohr, Arminia Bielefeld - Viktoria Aschaffenburg, SC Freiburg - Rot-Weiß Essen, St. Pauli Hamburg -Stuttgarter Kickers (alle 15.30). - Sonntag: Fortuna Koln - Karlsruher SC, Rot-Weiß Oberhausen - Vill Osnabrück (beide 15.00

# FUSSBALL / 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Chef auf dem Spielfeld

# Wolfram Wuttkes Wandlung: "Ich bin der Kopf und werde akzeptiert"

Für die Fußballfans auf den Rängen im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern ist die Sache eindeutig. Sie fordern: "Wutti für Deutschland." Beim Sieg über den VfL Bochum (4:1) am vierten Spieltag der Bundesliga bot Wolfram Wuttke (24), kurz "Wutti" gerufen, wieder einmal eine Leistung, die weit über dem Durchschnitt lag. Er erzielte zwei Treffer. Offenbar ist mit dem jungen Mann nach seinem Wechsel vom Hamburger SV zum 1. FC Kaiserslautern ein Wandel vorgegangen: Einst war er der schwer zu führende Spieler, nun hat er sich zum Kopf einer Mann-schaft entwickelt. Die WELT sprach mit Wolfram Wuttke.

WELT: Nicht nur die Anzahl Ihrer Tore zeigt es, auch die Art und Weise, wie Sie spielen, ist Beweis dafür, daß Sie endlich zu einer stabilen Leistung gefunden haben. Worin sehen Sie die Gründe für den Umschwung?

Wuttke: Ich habe endlich mit Hannes Bongartz einen Trainer gefunden, der mich das spielen läßt, was ich auch kann. In Hamburg wurde ich stets in ein Schems gepreßt. Jetzt kann ich im Mittelfeld tun und lassen, was ich will. Ich bin der Kopf der Mannschaft und werde in dieser Rolle auch voll akzeptiert. Meine Mitspieler suchen mich und spielen mich auch an, wenn es eben nur geht. Das Vertrauen der Kollegen und des Trainers macht mich selbstbewußt, so daß ich dank

aller Freiheiten hundertprozentig meine Leistung bringen kann.

WELT: Haben Sie Ihrem Trainer erst klarmachen müssen, wie Sie sich Ihr Spiel vorstellen? Wuttke: Überhaupt nicht. Hannes Bongartz hat meine Stärken sofort erkannt und gesagt: Spiele nur dein

Spiel, dann ist alles in Ordnung. WKLT: In Hamburg waren Sie einen solch vertrauensseligen Umgang nach eigenen Aussagen ja nicht gewohnt. Damals wirkten Sie oft verkrampft und glaubten, alle Welt wolle Ihnen etwas Böses antun. Ist denn da noch etwas zurückgeblieben?

Wuttke: Ich habe alles gut weggesteckt. Damals wurde mein Name ziemlich in den Schmutz gezogen. Jetzt bin ich darangegangen, mein Image umzukrempeln. Wenn ich da nicht alles hinter mir gelassen hätte, wäre mir ein Neuanfang sicherlich schwergefallen. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu den Hamburgern. Gelegentlich telefoniere ich mit Heinz Gründel, aber das verläuft sich immer mehr. Jetzt will ich mich so

benehmen, wie es sich gehört. WELT: Bislang hatte es den Anschein, daß Sie sich gerade um die Erwartung anderer kaum geschert haben. Leute vor den Kopf stoßen, zornig und aufmüpfig zu sein, das unerzogene Kind spielen – all das schien Ihnen mehr Spaß zu machen. Nun die Kehrtwendung?

Wuttke: Meine Sturm-und-Drang-Zeit ist auf jeden Fall vorbei. Eskapa-

## Großmeister stehen abseits den, egal welcher Art, wie es sie ganz bestimmt früher von mir gab, die wird es hier in Kaiserslautern mit der

gleichen Bestimmtheit nicht mehr geben. Ich bin jetzt schon vier Jahre verbeiratet und habe einen zweijährigen Sohn. In der intakten Familie finde ich endlich Ruhe und Kraft. Ich bin reifer geworden und ganz bestimmt auch diplomatischer.

WELT: Können Sie selbst ein Beispiel dafür geben, daß Sie Ihr Temperament besser gezügelt haben und nicht mehr so schnell lospol-

Wuttke: Ja. Letzte Woche ist mir das passiert. Nach unserer Pleite im Pokal gegen Remscheid sprachen viele Kritiker über uns als "Versager". Früher hätte mich das geärgert und provoziert. Diesmal aber habe ich mir gesagt: Bleibe ruhig, du hast nächste Woche gegen Bochum schon wieder die Chance alles gut zu machen.

Prompt ist es so gekommen. WELT: Die Pfalz scheint überhaupt ein idealer Nährboden für Typen wie Sie zu sein, die ein negatives Image abstreifen wollen. Hannes Bongartz oder auch Reiner Geye machten in der Pfalz eine ähnliche Entwicklung durch.

Wuttke: Das Gefühl habe ich auch. Die Mentalität hier kommt mir sehr entgegen. Die Leute sind ähnlich wie die im Ruhrpott, aus dem ich komme. Sie kritisieren auch, aber nicht gleich so hart wie die in Hamburg etwa. Mir wurde es hier sehr leicht gemacht, mein Image wieder zu verbessern.

samt elf Runden in dem glänzend organisierten Turnier in der Krefelder Glockenspitz-Halle einträchtig drei ausländische Großmeister, die zugelassen sind, weil sie in deutschen Bundesligavereinen spielen: der Engländer John Nunn (Hamburger SK/HSV) mit 6.5 vor seinem Landsmann Nigel Short (Solingen) mit sechs Punkten (die beiden einigten sich in der siebten Runde schon nach 14 Zügen auf ein Remis). Es folgt der vor seiner Einbürgerung stehende Tschechoslowake Vlastimil Hort (Porz) mit 5,5 Punkten, allerdings punktgleich mit mehreren deutschen

Über die Gründe der enttäuschenden Abstinenz der Deutschen kann man nur spekulieren. Robert Hübner spielt grundsätzlich keine offenen Massenturniere mit. In Krefeld sind 195 Akteure mit von der Partie, vor allem begabter Nachwuchs. Einer reiste auf einem zusammenklappbaren Leichtmotorrad aus Berlin an. Um Geld zu sparen, zeltet er irgendwo in einem Wäldchen am Krefelder Stadtrand. Jeder Spieler mußte aus eigener Tasche 100 Mark Startgeld hinblättern. Vielleicht spielt die Tatsache eine Rolle, daß der DSB, der zu diesem Turnier wahrscheinlich 20 000 Mark zusteuern muß, von der Zahlung dieses Startgeldes nur die teilnehmenden Großmeister dispensiert. Das sind viele der bei anderen Turnieren oder durch ihre Vereinssponsoren etwas verwöhnten deutschen Jungmeister wohl nicht mehr gewohnt.

Drei der übrigen Großmeister sind allerdings bei der laufenden Weltmeisterschaft engagiert: Lothar Schmid als Schiedsrichter, Helmut Pfleger (ARD) und Eric Lobron (3SAT) als Fernsehkommentatoren. Der Rest -Wolfgang Unzicker, Klaus Darga, Hans-Joachim Hecht und Ludek Pachmann - ist offenbar beruflich zu stark belastet. Ludek Pachmann kommentiert für die WELT die Weltmeisterschaftspartien zwischen Titelverteidiger Garri Kasparow und Anatolij Karpow (die 13, Partie wird heute in Leningrad gespielt).

Übrigens wird der Deutsche Schachbund auch bei der in einigen Wochen in Dubai in der Golfregion beginnenden Schacholympiade vermutlich mit einem Team ohne einen einzigen Großmeister (allenfalls mit einem noch rechtzeitig eingebürgerten Hort) antreten müssen, also zumindest im Kampf um einen vorderen Platz praktisch chancenlos sein. Beim Deutschen Schachbund fürchtet man, daß solch sportliche Enthaltsamkeit, die in anderen Ländern in diesem Ausmaß unbekannt ist, aut die Dauer dem Ansehen (und damit auch der Förderung) der Schachspieler im Deutschen Sportbund schaden

# SPORT-NACHRICHTEN

Angerer macht weiter

München (sid) - Peter Angerer, der wegen Dopings bis zum 31. Januar 1987 gesperrt wurde und seine WM-Medaillen zurückgeben muß, macht weiter. Nach Gesprächen mit Walter Tröger, Generalsekretär des Nationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, Mitglied der Athleten-Kommission des IOC, und Vertretern seiner Ski- und Ausrüsterfirmen, sagte der Biatholon-Olympiasieger: "Ich will mich rehabilitieren." Angerer hatte ein vom Mannschaftsarzt verordnetes Aufbaumittel eingenommen, ohne zu wissen, daß es auf der Dopingliste

# Frau im Nationenpreis

Donaueschingen (dpa) - Die Springreiter-Equipe der Bundesrepublik Deutschland startet beim Preis der Nationen in Lissabon (25. bis 28. September) zum ersten Mal mit einer Frau. Bundestrainer Herbert Meyer nominierte Marion Henkel aus Wedemark zusammen mit Achaz von Buchwaldt (Hamburg), Jürgen Ernst (Verden) und Frank Müller (Hückes-

# Littbarski ausgewechselt

Paris (sid) - Fußball-Nationalspieler Pierre Littbarski wurde beim 1:1 seines neuen Vereins Racing Club Paris gegen AC Monaco wegen schwacher Leistungen ausgewechselt. Karl-Heinz Förster zeigte erneut eine gute Leistungen im Team des Tabellenführers Olympique Marseille (1:1

beim FC Metz). Die erste Euphorie in der französischen Liga schein vor-über: Nur 105 000 Zuschauer sahen am Mittwoch lediglich neun Tore in zehn Spielen. Zur ersten Runde waren noch 200 000 Fans gekommen.

# 16 Millionen Gewinn

Mexico City (dpa) - Rund 16 Millionen Mark Gewinn erbrachte die Fußball-Weltmeisterschaft für Mexiko. Ein Sprecher der Regierung erklärte, Ivestitionen in Höhe von 10 Millionen Mark stünden Einnahmen von 26 Millionen Mark gegenüber.

# Sperre für Schröder

Stuttgart (dpa) - Michael Schröder vom VfB Stuttgart wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für zwei Spiele gesperrt. Außer-dem muß er 1000 Mark Strafe zahlen. Schröder war beim Pokalspiel in Uerdingen wegen Foulsspiels vom Platz gestellt worden.

# Atmungsprobleme

Leningrad (dpa) - Anatoli Karpow, Herausforderer von Garri Kasparow bei der Schach-Weltmeisterschaft, die am Mittwoch in Leningrad in die zweite Hälfte gehen sollte, ist krank. Er mußte, wie es jetzt heißt, eine "medizinische Auszeit" nehmen. Der Turnierarzt hatte ihn wegen "Atmungsproblemen" krankgeschrieben. Die 13. Partie (zwölf wurden in London gespielt) soll heute ausgetragen wer-

# ZAHLEN

US-Open in Flushing Meadow, Herren, Vierteifinale: Edberg (Schweden) – Wilkison (USA) 6:3, 6:3, 6:3, Lendl (CSSR) – Leconte (Frankreich) 7:8, 6:1, – Doppel: Nysiroem/Wilander (Schweden) – Curren/Mitchell (USA) 6:3, 2:6, 7:5, 2:6, 7:6, Gomez/Zivojinovic (Ebuedor/Jugoslawien) – Muller/Nel-6:2, 2:6, 7:5, 2:6, 7:6, Gomez/Zivojinovic (Ekuador/Jugoslawien) – Mutler/Nelson (Südah'tka/USA) 6:7, 7:6, 6:2, 6:4. – Damen, Vierteifinale: Sukova (CSSR) – Turnbull (Australien) 6:4, 6:0, Evert-Lloyd (USA) – Maleeva (Bulgarien) 6:2, 6:2. – Mixed, Viertelfinale: Navratilova/Fleming (USA) – Scheuer-Larsen/Mortensen (Dänemark) 6:4, 6:1, Smylie/Fitzgerald (Australien) – Burgin/Testerman (USA) 7:5, 6:3, – Halbfinale: Reggi/Cssa) (Italien/Scanien) nale: Reggi/Casal (Italien/Spanien) – Bunge/Sanchez (Bundesrepublik Deutschland/Spanien) 6:4, 6:3. FUSSBALL

"DDR"-Oberliga: Union Berlin – Lok Leipzig 0:1. – Erste englische Divi-sion, 4. Spieltag: Everton – Oxford 3:1, Southampton – Tottenham 2:0, West Ham – Nottingham 1:2, Aston – Luton 2:1, Leicester – Liverpool 2:1, Manche-ster City – Norwich 2:2, Newcastle – Queens Park 0:2.

VOLLEYBALL

WM der Damen in der CSSR, 2. Spieltag, Gruppe A: Bulgarien – Südkorea 0:3, CSSR – Kanada 3:0. – Gruppe B: "DDR" – UdSSR 3:2, China – Tunesien 3:0. – Gruppe C: Kuba – Bundesrepublik Deutschland 3:0, Brasilien – Peru 1:3. – Gruppe D: Italien – Japan 0:3, USA – Nordkores 3:0, Japan – USA

# SPRINGRETTEN

S-Springen in Donaueschingen: I. Welles (USA), Girifriend, 0 Feh-ler/27,76 Sek, 2 Ernst (Bundesrepublik Deutschland), Haylord, 0/29,04, 3. Lindemann (USA), Kalmia des Mesn,

# GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto: Ziehung A: 13, 21, 25, 32, 47, 48, Zusatzzahl: 31. – Ziehung B: 13, 14, 15, 16, 27, 47, Zusatzzahl: 32. – Spiel 77: 7 6 3 6 2 9 0. (Ohne Gewähr).

200

- B--

. ...

Barrier ...

1.2.

to my

Sec. 210 \_ \_

(17:17 -- )

to France

والمجافئ

S 20 ...

The contract

BANNER COLORS

CHAIN

he deutsche

roßmeister

ehen abse

6. 8 3 A

(20年2年)

40-1

護衛 化二十

数 2

14:42°

3 <sup>16</sup>, 1 ....

1 44 14

18 to 18

12-60 300

ية شغن

3X .

7-45

. . .

A ......

1.

V. 1. 3.35

79.0

7, 2

A. ...

Section 2 .

Arm Low S

Carlos Saura: Zwischen Tradition und Aufbruch im heutigen Spanien

# Lebensnähe und trauriger Humor

Jahren weltberühmt. Doch schon längst gehörte Carlos Saura, geboren 1932, zu den herausragenden spanischen Regisseuren. Die Kritik nennt ihn den "wichtigsten Filmemacher Spaniens seit Luis Bunuel\*, ein Kompliment, das Saura gerne hört. Denn er fühlt sich gerade diesem Regisseur, der wie er aus Aragonien stammt, nahe verwandt. "Zwei Dinge haben mein filmisches Schaffen von Anfang an geformt", sagt Saura. "Zum einen sind das die Werke Bunuels, den ich 1957 kennenlernte, und zum anderen meine Jugend im franchistischen Spanien. Ich konnte mich mit dieser Realität nur in Form von Filmen auseinandersetzen. Ich habe mich stets auch gerne in Bilder gefflichtet."

Von Kindheit an fühlte sich Saura zum Kino hingezogen. Er erzählt: "Ich ging lieber ins Kino als ins Studierstübchen. Während meiner Schulzeit sah ich Tausende von Filmen, manche davon vier-, fünfmal hiptereinander."

Nach einem kurzen Intermezzo an der Ingenieurschule in Barcelona wechselte Saura zur Filmhochschule in Madrid - nicht eben zur Begeisterung seines Vaters, eines Finanzbe-

Durch seinen mitreißenden Tanz-amten, der sich gewünscht hatte, daß dem Tode des Diktators. Dieses Spa-film "Carmen" wurde er vor drei seine beiden Söhne "etwas Solides" nien des Aufbruchs und der Auflöseine beiden Söhne "etwas Solides" lernen sollten. Carlos' älterer Bruder aber war ebenfalls der "Magie der Bilder" erlegen und Maler geworden. Seine Weltsicht, seine künstlerischen Ansichten beeinflußten den jüngeren Bruder Carlos zutiefst.

1957 beendete Saura sein Studium

an der Filmhochschule mit dem Streifen "Sonntagnachmittag", der ein typisches Beispiel für den damals gängigen spanischen Realismus war, wie ihn Saura auch später noch im Film "Der Garten der Lüste" (1970) verwandte, 1963 drehte er seinen zweiten Spielfilm, "Lied filr einen Banditen". Dieser Film mit Lino Ventura, Lea Massari und Laus Bunuel - in der Rolle eines Henkers - wurde 1964 bei der Berlinale gezeigt. Von da an dreh-te Saura fast jedes Jahr einen Film, fast immer mit Geraldine Chaplin in der Hauptrolle, die in den sechziger und siehziger Jahren seine Lebensgefährtin wer.

In seinen Filmen stoßen zwei verschiedene Spanien aufeinander, jenes Spanien aus Sauras Kindheit mit seinen zum Teil starren Traditionen und Konventionen, und das neue Spanien während der letzten Jahre der Franco-Āra und des Neubeginns nach

wäre ein völliger Verzicht auf Koor-

nien des Aufbruchs und der Auflösung von Traditionen findet aber nicht nur Zuspruch bei Saura. In einem Interview sagte er einmal, er bedauere, daß in Zeiten der Umwälzung stets auch die guten Sitten mit den schlechten untergingen. So glaube er an die Kraft der Familie und fände den Gedanken der völligen Aufgabe der Beziehung von Eltern zu ihren Kindern schrecklich.

Was geschehen kann, wenn diese Bande allzusehr gelockert werden und die Familien sich auflösen, das versucht Saura in seinem 1981 entstandenen Film "Los, Tempo!", den die ARD heute abend ausstrahlt, zu demonstrieren. Die Jugendlichen, die durch Madrid streunen, Autos stehlen und hilflos auf den Abgrund zutreiben, stammen aus zerrütteten Familien, kennen keine Wurzeln, keinen Halt mehr. Die Hektik dieses Lebens ohne festen Halt kleidet Saura in oft hektische Bilder, die eher wie eine Dokumentation über das Leben junger Spanier in den seelenlosen Slums der Städte wirkt als wie ein Spielfilm.

Doch diese Mischung aus Realismus und einem oft traurigen Humor, das Nebeneinander von Lebensnähe und Verfremdung ist charakteristisch

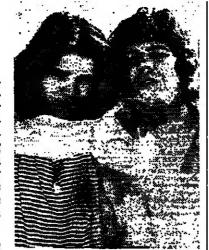

zura drehte seinen Film mit Laion "Los, Tempo" ~ ARD, 25.45 Uhr FOTO: URSULA ROHNER

für Carlos Sauras Filme, die dem Regisseur in seinen Anfängen mehr Kritikerschelte als Lob einheimsten. Die Rechten warfen ihm Verächtlichmachung der spanischen Geschichte und Gesellschaft vor. Dabei waren Sauras Filme nie parteipolitisch eingeengt, sondern forderten eher unauffällig zur Stellungnahme, zum Mitdenken auf. Aber auch die Linken, denen Saura sich aus Opposition gegen Franco früher stärker verbunden fühlte, hatten nur wenige gute Worte für den Regisseur übrig, der darauf verzichtete, politische Propaganda zu M. v. SCHWARZKOPF



## ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis 12.55 Presseschan

10.00 Togesschau, Tagesthemen 10.25 Der große Preis 11.45 Umschau

14.30 Claire

15.28 Tagesschap 15.39 Sport extra Internationales Reitturnier CHIO Live ous Donaueschingen:

Preis der Nationen 17.00 So ein Hundelebe 17.45 Tagesschau 17.55 Regionalprogr

20.00 Tagesschau 20.15 Der Fuchs von Parts Deutscher Spielfilm (1957) Mit Martin Held, Hardy Krüger, Marianne Koch, Paul Hartmann Drehbuch: Herbert Reinecker

Regie: Paul May 21.50 Gett und die Welt Katholische Jugendorganisatio-nen ohne Nachwuchs?

Berickt aus Bonn
Vor der Haushaltsberatung, Ber-

iln, des Asylrecht und die CDU. Arger mit dem Gutachten über die Kemenergie. Trotz Katalysator – Der Wald stirbt. Impressionen vom Berliner Kanzierlest

25.00 Heur' abend
Bernhard Langer zu Gast bei
Joachim Fuchsberger
25.45 Les, Tempo!
Spanischer Spielfilm (1980)
Drehhouch, Regie: Carlos Saura

1,25 Tagesschau 1,30 Nachtgedanken

14.55 Ein Sommer auf dem Dorf Sowjetischer Spielfilm (1975/76) Deutsche Erstaufführung Anschl.: heute-Schlagzeilen

17.00 beute / Ass den Lünders 17.15 Tele-Illustrierte

Reportagen aus China Studiogast: Erwin Wickert 20.15 Der Alte

Regle: Günter Gräwert

21.45 heute-journal
22.05 Aspekte
Museumseröffnung in Köin. Filmund Jazz-Haus, Köin. Filmfest in
Venedig. Studiogost: Der amerikanische Planist Tzimon Barto

22.45 Die Sportreportage 23.15 Asphalt-Dschunge! Amerikanischer Spielfilm (1950)

Showfeaster Mit Sabine Saver

Mit Marilyn Monroe Regie: John Huston 1.05 heute

Mit Rolf Schimpf, Michael Ande, Dieter Augustin, Robert Naegele Buch: Günter Gräwert nach einer Idee von Adolf Schröder

13.00 Tagesschau

17.45 Robin Hood

19.00 heute

21.15 Show

15.00 Marco 15.30 Rangi oder die Gebert

Neue Serie aus Neuseeland 16.00 US-Open in Flushing Meadow Die Spiele der Nacht 17.00 Tean's live ous Flushing Meadow 1 Holbfingispiel der Damen

21.00 Tennis live aus Flushing Meado 2. Halbfinalspiel der Damen Der weltere Programm-Ablauf ergibt sich aus dem aktuellen Ten-nls-Geschehen in Flushing Meadow und wird am Donnerstag gegen Mittag bekanntgegeben.



19.00 Zoo der Zukunft Vor 40 Jahren gestorben; Paul

20.00 Tagesschau 20.15 Ela kurzes Leben kang 21.05 Stehinetz

Sechs unter Verdacht Regle: Jürgen Roland Fahrstehl zem Schafott Französischer Spielfilm (1957) Regie: Louis Malle 0.30 Nachrichtea



18.00 Misi-ZiB 18.10 Computer-Corner 18.30 Tipe & Trends

19.00 houte 19.20 SSAT-Studio 19.30 Familie Merian

... und warte auf dich 29.15 Zur Sache Politisches Magazin 21.15 Zeit im Bild 2

21.35 Kulturjourna! 21.45 Evangelischer Tagel 22.00 Randale

Film von Manfred Purzer 25.40 Nachrichten



18.15 Club-Hits/Regional 7 18.35 Heste aus Hollywood

18.55 7 vor 7 19.22 Karlchen

19.20 Kineparade

Zuschauer wählen per Telefon
(00352/13 21)

Die Zeit der Schuldlosen Deutscher Spielfilm (1964) Ein Wochenende in Las Ve-

gas Amerikanischer Spielfilm (1984) 20.15 Zeichestrick 20.20 Wunschfilm, Tell 2 20.50 ETI-Spiel

20.55 Popeye 21.00 Das Ende der Welt

# Ш. 19.20 Hessenschap Ab 20.00 Uhr: wie NORD

überzogener Pietät und männlicher

WEST 18.39 Hits für Kida Neue Vorschulreihe 19.00 Aktuelle Stunde "Bickpunkt Düsseldorf" 20.00 Tagesschau 20.15 Abesteuer Natur Wildnis zwischen Dongu

Wildnis zwischen Donau und Drau 21.00 Das romantische Zeitalter Die verlorene Unschuld

21.45 Delie end Brenton 22.55 Sommer-Juzz Sommer-Jazz The Leaders. Quest 25.25 Kasparow – Karpow Schach-WM '86 25.55 Nachrickton

NORD 18.00 Schneewittchen 18.00 Rockpalast 19.15 Filhse der Erde: der Niger

20.00 Togesschau 20.15 Die Girls von Hollywood 21.15 Lindenstraße 21.45 Kempf dem And 21.50 ill nock neen

18.00 Kielner Köelg Kalle Wirsch 18.52 Treffpuakt Airport Mit Tom Cat, Frankfurt City Bives

SÜDWEST 18.00 Was ist was?
18.26 Peter im Zoo
18.54 Mr. Merlin
18.58 Schlogzellen
19.00 Abendschar/Blick ins Land
19.26 Sandmännehen
19.30 Der Stemenhimmel im September 19.45 September im Garten 20.15 Die Friedenskinder von Belfast 21.00 Aktuel 21.15 Kultur 1.45 Im Gespräch 25.00 Die Abesteuer des Grafen Bemovsky 25.55 Nochrichten BAYERN

18.15 Bayem-Report 18.45 Rundschau 19.00 Unser Land Ungarischer Fernsehfilm 20.50 Die Niederlage Ungarischer Fernsehfilm 21.50 Rundschau 19.45 Der Besuch 21.45 Fast wia im richtigen Leben 22.50 Nix für ungut!

22.35 Sport 22.50 Z. E. N. 22.55 James |

16. Sept. 1985

Amerikanischer Gruselfilm (1977)
21.55 Zeichestrick
22.00 Das Ende der Welt (2)
22.30 Wetter/Horoskop/Bettisepferl
25.30 Wallstreet Final

71 = 101 = = (6) = 11 [6] = [ ]

VORANKÜNDIGUNG
Termine für meine nächsten industrieverstelgerungen

HTI Hoch-Tief-Ingenieur-Bauumb Ferdinand-Porsche-Str. 23-25

Finkenstr. 8, 7550 Rastatt (Baden)

Freilinger & Ritachel Otto-Hahn-Str. 19, 8012 Ottobrunn bei München

6000 Frankfurt 61-Feche

Industriegebiet Riemerling

# Dynamische Konkurrenz erreichbar sein werde. Die Folge

Für ein weiteres Jahr ist der öffentlich-rechtliche Frieden zwischen ARD und ZDF jetzt gesichert. Was danach kommt, steht freilich in den Sternen. Es geht um die Koordination der Programme zur Vermeidung einer schrankenlosen Konkurrenz der beiden Systeme um die Einschaltquoten. Diese Koordination wird dem ZDF im Staatsvertrag und der ARD in einer Vereinbarung der Ministerpräsidenten sogar verbindlich vorzeschrieben.

Aber für die Zukunft verlangt das ZDF eine grundlegende Neuregehung. Vor allem sollen dabei die Dritten Programme mit berücksichtig werden, mit denen die ARD das Koordinationsabkommen im Wettlauf um die Zuschauer mühelos un-

terlaufen könne. ZDF-Intendant Professor Stolte ist skeptisch und äußert gesprächsweise Zweifel, ob dies überhaupt

auszeichnete.

dination. ARD-Programmdirektor Dietrich Schwarzkopf dagegen sieht, wie er jetzt in Frankfurt in einem Hintergrundgespräch meinte, kaum eine Chance, dem gesetzlichen Koordinations- und Einigungszweng zu entgehen. Die ARD habe ein Programmschema für ein neues Abkommen (darunter eine neue wöchentliche Reportagesendung, wie sie das ZDF bereits eingeführt hat) in der Schublade und warte auf die Vorschläge aus Mainz. Die ARD hat in der Zuschauerakzeptanz vor allem durch ihre erheblich verstärkten Unterhaltungssendungen neuerdings einen Vor-sprung vor dem ZDF. Dies werde sich allerdings, wie Schwarzkopf giaubt, wieder "einpendeln". Ein

Gleichgewicht zwischen den beiden

Programmen sei überhaupt nur als

ein "dynamisches" denkbar. Nea.

Heinrich Schmieding

ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung der Salzgitter Industriebau GmbH

Mit Herrn Schmieding verläßt uns eine Persönlichkeit, die der Gesellschaft in den schwierigen

Jahren des Aufbaus durch besondere Tatkraft richtungweisende Impulse verliehen hat. Seine

Neigung galt insbesondere dem Arbeitsgebiet Hüttenwesen, das auch heute noch breiten

Raum in unserem Hause einnimmt. Wir verlieren mit Herrn Schmieding ein Vorbild und

einen väterlichen Freund, der sich durch hohes Fachwissen und besondere Menschlichkeit

# KRITIK

# Eulenspiegel auf Zickzack-Kurs

Schon als schüzzenjagender "Mo-naco-Franze" hat Helmut Fischer so seine Probleme mit dem Eheleben. Und auch in seiner neuen Rolle durfte dieser augenzwinkernde Don Juan aus Bayern rasch von seiner besseren Hälfte Abschied nehmen. Doch in der sechsteiligen Serie Rette mich, wer kann (ZDF) mußte sich Fischer schon zum Auftakt nicht nur als spätberufener Junggeselle, sondern auch als grotesk-distinguierter Bestattungsunternehmer und ausgelassener Hobbyjazzer betätigen.

Uberhaupt schien Autor und Regisseur Franz Geiger mit einer Fülle flüchtig angerissener Themen, hektisch gewechselter Schauplätze und oberflächlich vorgestellter Personen die Abwechslung um jeden Preis zu suchen. So hatte er seinem Hauptdarsteller zwischen zwerchfellreizend

Zickzackkurs abgesteckt, der gelegentlich leider auch durch die Niederungen einschlägiger Herrenwitze führte. Fischer konnte denn auch nur

Seelenqual einen komödiantischen

mühsam verhindern, daß diese auch im Niveau äußerst sprunghafte Gagparade vollends zur beliebigen Nummernoper zerbröckelte. Wie er sich allerdings in umstandskrämerischen Monologen das bajuwarische Hirn zermarterte und wie er die Misere des gehörnten Ehemanns mimosenhaft zelebrierte, das war schon sehens-

Ob dieser Eulenspiegel-Charme allerdings die nächsten fünf Folgen tragen kann, darf nach dieser ersten Kostprobe bezweifelt werden. Denn schon zu Beginn wirkte der rote Faden des Drehbuchs nicht nur ziemlich dünn, sondern an einigen Stellen auch recht ausgefranst.

WILM HART

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47 – 43 80 Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 u. 5 24 Hamburg 2 17 001 777 as d

Werbefachmann

Vertretung (Baubranche) mit Auslieferung gesucht. iger, Büro – Nähe Köln – vorhanden ischriften erbeten unter WELT-Ver-

Tel. 9 40 / 6 95 79 18, ab 17 Uhr

Nur Erfolg zählt n. Gebeimdienstmann überni diskrete Aufträge aller Art. Postfech 11 02, 8251 Ampling

# Familienanzeigen und Nachrufe

Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

DIE WELT

14. + 15. Okt. 1986 MAWEG Dipt-ing. S. Knüpfer Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Bernhäuser Str. 27, 7303 Neuhausen a. d. Fildern - Illustrierte Kataloge auf Anfrage -OPP-INDUSTRIE-AUKTIONEN, MANFRED OPP Vereid, u. öffenti. best. Vr - reigerer für Industriemaschinen und Werkzeuge Malkastenstr. 3, 4000 Düsseldorf 1, Tel. 02 11 / 36 99 19, Telez 8 588 245/

Leser-Service

Kostenloser 12seitiger Sonderdruck mit sechs WELT-Beiträgen für alle, die es interessiert

# Wie das Ausland Deutschland sieht



"Wirtschaftlich ein Riese - politisch ein Zwerg, bewundert, aber ungeliebt." Stimmt dieses einst geläufige Bild über die Deutschen noch? Die WELT fragte prominente Publizisten sechs großer internationaler Zeitungen. Sie zeichneten für die WELT aus der Distanz ihr Deutschland-Porträt: Die Chefredakteure von

"The Times", London. "Le Monde", Paris,

"Corriere della Sera", Mailand, "La Vanguardia", Barcelona, "Asahi Shinbun", Tokio,

und der Washington-Korrespondent der "New York Times". Exklusiv in der WELT

Bitte einsenden an: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36. Bitte senden Sie mir den WELT-Sonderdruck "Wie das Ausland Deutschland sieht"

Mein Name:

Lesenswerter denn je

DIE • WELT

Wir werden ihn stets in ehrender Erinnerung behalten.

Im 87. Lebensjahr verstarb am 29. August 1986 Herr

Salzgitter Industriebau Gesellschaft mbH

Aufsichtsrat Geschäftsführung

Betriebsrat Belegschaft

Tief betroffen geben wir bekannt, daß unser Verkaufsdirektor. Herr

Ernst-Günther Werdin

\* 8. Juni 1927 † 31. August 1986

verstorben ist.

Mit ihm haben wir eine Persönlichkeit verloren, die viele Jahre in unserem Unternehmen in führenden Positionen verantwortlich und erfolgreich tätig war. Wir werden ihn nicht vergessen.

> Geschäftsführung - Betriebsrat - Belegschaft **BP Stromeyer GmbH** Mülheim/Ruhr - Hamburg

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 11. September 1986, um 11 Uhr in Hamburg-Ohlsdorf, Kapelle 12, statt. Anschließend Beisetzung im engsten Familienkreis. Es war der Wunsch des Verstorbenen, statt Blumen und Kränzen eine Spende für das SOS-Kinderdorf auf das Konto bei der Hamburger Sparkasse, Kto.-Nr. 1280/185 800 (BLZ 200 505 50), zu überweisen.

# **EUROPÄISCHE** MALEREI 19.JH.

Der Sotheby's-Experte schätzt und begutachtet europäische Malerei des 19. Jahrhunderts

Terminvereinbarung über unser Sotheby's-Büro Hamburg

<u>Ihr Spezialist im Personalbereich</u> 28 Jahre Facherfahrung in Handel und Industrie

- Inland und europäisches Ausland -Gesellschafter-/Geschäftsführerberatung – Führungskräftebe-schaffung – Optimierung des Führungsstils und der Unternehmenskultur – Erfolgs-Kapitalbeteiligung – Standortberatung Konfliktiösung – Rationalisierung – u. a. m.



Personalberatung Horst Getschmann 2000 Hamburg 70, Marienthal · Lydiastr. 1 Telefon 040/652 92 87

am 8. September '86 in Hamburg.

Ballindamm 17,2000 Hamburg 1, Tel.: 040/33 75 53

# Rau will keine Kompetenz an die EG abgeben

Beim Treffen zwischen Bundesau-Benminister Genscher und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Rau haben die Probleme um die Verabschiedung der "Europäischen Akte" im Mittelpunkt gestanden. Die Akte sieht vor, Befugnisse der Länder auf europäische Institutionen zu übertragen.

Nordrhein-Westfalen will sich ebensowenig wie Bayern mit einer Schmälerung seiner Kompetenzen abfinden. Der Außenminister hat in jüngster Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten diese Haltung der Bundesländer kritisiert und sie aufgefordert, den Föderalismus nicht auf die Entwicklung der europäischen Institutionen übertragen zu wollen. Die "Europäische Akte" verlangt von den EG-Staaten die Einführung des europäischen Binnenmarktes und übertragt der EG-Kommission überdies neue Zuständigkeiten wie den Um-

# USA erwägen Austausch Daniloffs Diepgen spricht mit "DDR"-Anwalt

Kritiker fürchten Präzedenzfall / Chefredakteur spricht von "Geiselnahme"

In ihrem Bemühen, den "Fall Daniloff" aus dem Vorfeld der Vorbereitungen des Treffens zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow zu räumen, hat die amerikanische Seite den Sowjets gestern einen Handel angeboten. Danach soll der amerikanische Journalist Nicholas Daniloff, der am vergangenen Samstag von den Sowjets unter angeblichem Spionageverdacht verhaftet wurde, unverzüglich freigelassen werden. Als Gegenleistung erklärt sich die Reagan-Administration bereit, den am 23. August in New York wegen angeblicher Spionage verhafteten sowjetischen UN-Angestellten Saccharow bis zum Prozeßbeginn in die Obhut des sowietischen Botschafters Dubinin in Washington zu geben.

Keines der amerikanischen Ministerien ist bisher mit diesem Angebot direkt identifiziert worden. Es wurde lediglich von bisher anonym gebliebenen amerikanischen Beamten mitgeteilt, daß man der sowjetischen

FRITZ WIRTH, Washington Botschaft in Washington dieses Angebot unterbreitet habe. Eine Antwort der Sowjets steht noch aus.

Amerikanische Regierungsbeamte weisen darauf hin, daß es sich bei diesem Angebot nicht um einen Austausch angeblicher Spione handele. Der entscheidende Unterschied sei, daß Daniloff ohne Gerichtsverhandlung unverzüglich freigelassen werden soll, während die USA im Falle des UN-Beamten Saccharow nach wie vor auf einen Prozeß beharren. Botschafter Dubinin hatte schon vor der "Daniloff-Affäre" darum gebeten, daß Sacharow bis zum Prozeß in seine Obhut gegeben werde. Der New Yorker Magistratsrichter hatte diese Bitte vor zehn Tagen abgelehnt.

Es gibt für dieses jüngste Angebot der amerikanischen Regierung, den "Fall Daniloff" aus der Welt zu schaffen, einen Präzedensfall aus dem Jahre 1978. Damals wurde ein sowjetischer Spion verurteilt und später in einem Spionage-Austausch vorzeitig in die Sowjetunion abgeschoben.

Das jüngste amerikanische Angebot ist in Washington in Kreisen des Justizministeriums und in der amerikanischen Presse auf Kritik gestoßen. Man fürchtet einen Präzedensfall der ausländische Journalisten in der Sowjetunion der Gefahr aussetzt, willkurlichen Verhaftungen des KGB ausgeliefert zu werden, um damit westliche Regierungen unter Druck zu setzen. Es herrscht Übereinstimmung in Washington darüber, daß Daniloff bei seiner Verhaftung von den Sowjets in eine Falle gelockt worden sei, und daß er keinerlei Kontakte zum amerikanischen Geheimdienst hat. Davin Gergen, der Chefredakteur von "US News & World Report", für den Daniloff in Moskau arbeitete, nannte die Verhaftung seines

Larry Speakes, der Sprecher des Weißen Hauses, warnte gestern die Sowjetunion vor negativen Auswirkungen auf das amerikanisch-sowjetische Verhältnis.

selnahme der Sowjets.

Korrespondenten Daniloff eine Gei-

# über Asylanten

Zwischen dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Diepgen, und dem Honecker-Vertrauten Rechtsanwalt Vogel bestehen seit einiger Zeit vertrauliche Gesprächskontakte, die jetzt durch Zufall bekannt geworden sind. Am Mittwochabend fand auf Wunsch Diepgens eine einstündige Unterredung "offiziellerer" Natur im Gästehaus des Senats statt. In "freundlicher Atmosphäre" kamen der ungehinderte Asylantenstrom über Ost- nach West-Berlin und die von der CDU nun auch formell gesuchten Kontakte zur SED zur Sprache. Auch wurde die baldige Freilassung zweier junger Männer behandelt, die vor einigen Tagen in einem S-Bahn-Tunnel nach Ost-Berlin gelaufen waren und seither dort in Haft sitzen. Noch Anfang Juli hatte der Berliner CDU-Politiker Landowsky Aufsehen erregt, als er sagte, die Ber-liner Union halte offizielle Kontakte zur SED für "durchaus vorstellbar".

# Martens erinnert "DDR" an KSZE-Vereinbarungen

Belgiens Ministerpräsident besucht die Leipziger Messe

D. D. Berlin Der belgische Ministerpräsident Wilfried Martens hat sich in Ost-Berlin für mehr menschliche Kontakte zwischen Ost und West eingesetzt und die Bedeutung der Familienzusammenführung hervorgehoben. Er machte seine Außerungen bei einem

Essen, das der "DDR"-Staatsratsvor-

sitzende Erich Honecker ihm zu Ehren gegeben hatte. Die auf diesen Gebieten bisher erreichten Fortschritte nannte Martens "unzureichend". Er drückte die Hoffnung aus, daß es bei der KSZE-Nachfolgekonferenz in Wien möglich sei, wesentliche Fortschritte zu erreichen, zumal "das aktuelle internatio-

keiten für einen konstruktiven Dialog zwischen Ost und West anhietet". Das Plädoyer des belgischen Regierungschefs zur Verbesserung der menschlichen Kontakte ist gestern auch im SED-Zentralorgan "Neues Deutschland" veröffentlicht worden.

nale Klima neue Wirkungsmöglich-

Erich Honecker würdigte die positive Entwicklung der Beziehung zwischen Belgien und der "DDR". Die "DDR" werde sich weiter für den Entspannungsprozeß und die "weitere Verwirklichung der Schlußakte von Helsinki als Ganzes" einsetzen. Auf das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" ging der SED-Chef nicht ein.

Aus Kreisen der belgischen Delegation verlautete, Honecker habe sich während eines dreistündigen internen Gesprächs für ein Verbot chemischer Waffen ausgesprochen, Martens habe dazu die NATO-Auffassung vorgetragen, daß es in dieser Frage keine regionale Lösung geben könne, sondern ein weltweites Verbot anzustreben sei.

Martens, der von Außenminister Leo Tindemans und dem Generaldirektor für Außenhandelsbeziehungen, Robert Guillot-Pingue, begleitet wurde, ist der erste belgische Regierungschef, der seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1972 die "DDR" besucht. Als ehemaliger Vorsitzender der Christlichen Sozialen Partei Flamens war er schon einmal 1976 in Ost-Berlin.

Martens traf auch mit anderen SED-Politikern zusammen, darunter mit Ministerpräsident Willi Stoph, und besuchte gestern die Leipziger Messe. Dort sprach er mit "DDR"-Au-Benhandelsminister Gerhard Beil Belgische Firmen bemühen sich um die Ausstattung eines neuen Walzwerkes in Eisenhüttenstadt (Bezirk Frankfurt/Oder). Sie konkurrieren dabei mit Firmen aus der Bundesrepublik und anderen westeuropäischen Ländern. Ein weiteres Thema war das belgische Defizit im Handel mit der "DDR". Während die Einfuhren nach Belgien gestiegen sind, gingen die Exporte in die "DDR" zurück.

Martens und seine Begleiter, die in Leipzig auch die Thomaskirche und das Bachmuseum besuchten, wurden auf dem Ostberliner Flughafen Schönefeld mit militärischen Ehren verab-

# Streit um Asyl bestimmt die Kanzlerrunde

Der Streit innerhalb der Regierungsparteien über die Zukunft des Asvirechts bestimmt ein Koalitions-Spitzengespräch am heutigen Freitag. An der Runde, die Bundeskanzler Kohl leiten wird, nimmt der FDP-Vorsitzende Bangemann, nicht je-doch der CSU-Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter mit Kabinettsrang teil. Die CSU wird durch den Vorsitzenden ihrer Landesgruppe im Bundestag, Waigel, vertreten.

Eine Umfrage des Emnid-Instituts, die vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben worden war, hat deutliche Unterschiede in der Beurteilung der Asylpraxis gezeigt. Während 81 Prozent der 65jährigen und Älteren meinten, die Regierung handgig", waren nur 58 Prozent der zwi-schen 20- und 30jährigen dieser Auf-fassung. 75 Prozent dieser Kategorie verfügen über Volks- oder Hauptschulbildung, 52 Prozent über das Abitur. Für "gerade richtig" halten 18 Prozent der über 64jährigen und 25 Prozent der 20- bis 30jährigen die derzeitige Asylpraxis. In dieser Katego-rie sind 17 Prozent Volks- oder Hauptschulabgänger und 32 Prozent Ahiturienten

Bundesjustizminister Engelhard (FDP) hat die Frage aufgeworfen, ob die öffentliche Diskussion nicht dazu beigetragen habe, die Asylantenwelle steigen zu lassen. "Mitarbeiter von Schlepperorganisationen verfolgen die Diskussion sehr genau." Ihre Folgerung an die Adresse ihrer Lands-leute könne lauten: "Auf, auf, wir wissen nicht, was noch kommt, macht euch heute auf den Weg, solange es noch geht!"

# Saarbrücken widerspricht Birkhofer

Die saarländische Landesregierung hat den Vorsitzenden der Reaktorsicherheits-Kommission, Professor Adolf Birkhofer, scharf angegriffen. Was die Einschätzung der Sicherheitslage im französischen Atomkraftwerk Cattenom und die Darstellung des zeitlichen Ablaufs der französischen Informationspolitik über den Zwischenfall von vor zwei Wochen angehe, unterliege Birkhofer "fundamentalen Irrtümern", sagte Regierungssprecherin Maria Zim-

Birkhofer hatte in einem WELT-Gespräch (WELT v. 4.9.) erklärt, die Überflutung im Bereich des Kernkraftwerks sei schon am Freitag abend, dem 22. August, entdeckt worrium sei am frühen Samstag morgen unterrichtet worden. Dies sei, so Frau Zimmermann, eine "faktisch falsche Angabe". Die Landesregierung habe erst einen Tag später Bescheid gewußt. Ein Dokument der Präfektur in Metz. das der WELT vorliegt, untermauert diese Darstellung. Danach ist die französische Mittellung an das saarländische Innenministerium vom 24. August, 6.30 Uhr (Sonntag morgen), datiert.

Mit "äußerstem Befremden", so Frau Zimmermann, müsse registriert werden, daß Birkhofer Vorwürfe zurückweise, die an die Betreiber von Cattenom gerichtet gewesen seien. Birkhofer mache sich so zum Sprecher der Betreibergesellschaft. Damit sei die Vertrauensgrundlage dafür, daß die Reaktorsicherheits-Kommission unabhängig zu Cattenom Stellung beziehen könne, "auf das nachhaltigste erschüttert".

# Paris: Neue Maßnahmen gegen die Kriminalität

Verfassungsgericht gibt verschärfte Strafgesetze frei

dpa, Paris

Das französische Verfassungsgericht hat die neuen Gesetze Frankreichs zur verschärften Bekämpfung der Kriminalität und des Terrorismus in den meisten Punkten freigegeben. In seiner Entscheidung hat das Pariser Gericht lediglich zwei Artikel über die Behandlung der Ausländer für ungültig erklärt.

Danach dürfen keine Maßnahmen getroffen werden, die internationalen Abkommen Frankreichs widersprechen. Der Verfassungsrat folgte da-mit dem Grundsatz, daß internationale Konventionen über nationalem Recht stehen. Betroffen ist davon die geplante Beschränkung der Einreise von Ausländern.

Außerdem dürfen Ausländer nicht länger als die für Inländer gültigen sieben Tage von der Polizei festgehalten werden. Das Gesetz hatte drei weitere Tage vorgesehen. Nach Ansicht der "Neun Weisen", wie die Mitglieder des Verfassungsrates genannt werden, verletzt dieser Artikel den von der Verfassung garantierten Grundsatz der individuellen Freiheit and Gleichheit.

Nachdem der Rat bereits am 26. August das neue Gesetz über die "vorbeugenden Personenkontrollen durch die Polizei" als nicht verfassungswidrig beurteilt hat, ist der gesamte Gesetzestext am Donnerstag

im Staatsanzeiger veröffentlicht und

damit in Kraft gesetzt worden. Nach dem Urteil des Verfassungs rates, der von den oppositionellen Sozialisten angerufen worden war, steht der Anwendung eines ganzen Kata-logs von Maßnahmen gegen die Kri-minalität nichts mehr im Wege. Das im August verabschiedete Gesetz sieht erstmals den Straftatbestand Terrorismus vor. Für terroristische Taten wird ein nur aus Berufsrichtern bestehendes Sondergericht in Paris eingerichtet.

Verurteilte erhalten automatisch ein Aufenthaltsverbot zwischen zwei und zehn Jahren. Ausgestiegene Terroristen können dagegen mit abgemilderten Strafen rechnen. Terroropfern wird eine Entschädigung garan-

Für besonders schwere Straftaten wie Geiselnahme mit Folterungen oder an Alten, Kindern, Polizisten und Justizpersonal ermöglicht das Gesetz die Verhängung einer Mindesthaft von 30 Jahren für lebenslang Verurteilte. Bisher konnten sie mit einer Entlassung nach Verbüßung von mindestens 15 Jahren rechnen.

Zu Zeitstrafen Verurteilte müssen mindestens zwei Drittel verbüßen. Auch Strafnachlässe für andere Täter werden eingeschränkt. Zur Eindämmung der Einwanderung werden Aufenthaltsgenehmigungen schwert und Ausweisungen erleich-

leber Rhein.



Wir wollen nichts beschönigen. Auch die chemische Industrie war an den Abwasser-Sündender Vergangenheit beteiligt. Aber wie alle vernünftigen Menschen haben auch wir aus Fehlern gelernt - und größte Anstrengungen zur Abhilfe unternommen.

In einem Sanierungsprogramm hat die Chemie in den vergangenen zehn Jahren mehr als 14 Milliarden DM für den Gewässerschutz aufgewendet. Heute sind es 2 Milliarden DM pro Jahr.

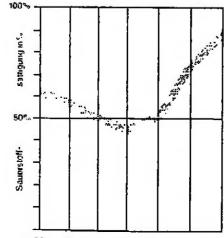

Sauerstoffsättigung im Rhein

Diese Anstrengungen zeigen greifbare Ergebnisse: Der Zustand fast aller Oberflächengewässer hat sich seit 1975 um ein bis zwei Güteklassen (innerhalb des Systems von sieben Klassen) verbessert. Der Rhein z.B. hat heute einen höheren Sauerstoffgehalt als vor 30 Jahren.

Wir sind also mit Erfolg an der Arbeit - und werden sie konsequent fortsetzen. Verantwortungsbewußt, wie es in unseren Umwelt-Leitlinien steht.

\*Verantwortung hat Leitlinien. Ihr Exemplar liegt bereit. Die Initiative' Geschützter leben, Karlstraße 21, 6000 Frankfurt/ Main, informiert Sie über DIE CHEMISCHE INDUSTRIE.

Natur ist Chemie. Chemie ist Leben Leben ist Verantwortung.

Fordern Sie die Umwelt-Leitlinien der Chemie an. Zum Ortstarif. & 0130-5599

E ...

ANGELE CA ST.

m Annaig.

Medical Constitution of the Constitution of th

**Saar**brücker

widersprich

Birkhofer

pagaden Pagaden Pagaden Pagaden

M. 44

metal.

Spirit of the

1aBnah



Nach einigen eher müden Jahren stehen die Zeichen für die Kfz-Werkstätten wieder günstiger. Die Beteiligung an der Automechanika, der weltgrößten Fachmesse für das Kraftfahrzeuggewerbe, ist wieder um 15 Prozent gestiegen. Auch Mädchen drängen im

## FÜR DEN ANLEGER

| Kfw-Zinsen: Die Kreditansta<br>Wiederaufbau senkt ihre Zi<br>um 0,25 Prozent auf 5,75 Pro<br>für Mittelstandskredite, auf<br>Prozent für Umweltkredite<br>auf 5,40 Prozent für Gemeinde<br>gramm-Kredite. | nsen<br>zent<br>5,25<br>und |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                             |

Auktion: Die weltweit größte Versteigerung historischer Wertpapiere und anderer Dokumente findet am 27. September im Festsaal der Frankfurter Börse statt.

Goldgeschifte: Eine Senkung der Umsatzsteuer ist laut Bundesregierung auch nach der Bundestagswahl im Januar 1987 nicht be-

Anleihe: Großbritannien hat eine Anleihe über vier Mrd. Dollar (acht Mrd. DM) am Londoner Kapitalmarkt aufgenommen.

WELT-Aktion-Indires Gesamt 285,,66(286,82); Chemie: 168,54 (168,72); Elektro: 333,65 (333,27); Auto: 761,99(765,81); Maschinenbau: 150,86 (153,47); Versorgung: 164,57 (165,39); Banken: 427,05 Warenhäuser: 176,61 Bauwirtschaft: 537,96 Konsumgüter: 187,76 (188,93); Versicherung: 1517,37 (1525,04); Stahl: 159,10 (160,51).

| Kursgewinner:  | DM       | +%   |
|----------------|----------|------|
| Sumitomo Met.  | 2,65     | 8,16 |
| Soc. Nat. Elf  | 113.50   | 8,10 |
| Canon NA A     | 12,40    | 7,83 |
| Lahmeyer       | 625,00   | 7.78 |
| Phoenix        | 259,00   | 7,02 |
| Kursverlierer: | DM       | -%   |
| Asko           | 1680,0 - | 6.67 |
| Varta          | 345,00   | 5,48 |
| Ver. Seidenw.  | 209,50   | 4,99 |
| Nippon Shinpen | 17,30    | 4,95 |

. 295,00 4,84

Nachbörse: Uneinheitlich

Kochs Adler

(Frankfurter Weste)



triebe AG und die amerikanische

Sundstrand wollen koopeneren.

IKB: Es soll eine um 50 Pfennig

auf 8 DM angahobene Dividende je Aktie gezahlt werden. (S. 13)

Onel: Ungarn will in den kom-

menden fünf Jahren 25 000 Pkw

Einzelhandel: Die Fachgeschäfte

haben im Juli nominal drei Pro-

zent mehr umgesetzt als im ver-

Ol: Die Regierung in Oslo wird die

im norwegischen Teil der Nordsee

arbeitenden britischen Ölgesell-schaften auffordern, die Ölpro-

gleichbaren Vorjahresmonat.

## UNTERNEHMEN & BRANCHEN

Colonia Versicherung: Das Grundkapital wird um 10 Mill auf 130 Mill DM durch die Ausgabe stimmberechtigter Vorzugsaktien

Antriebstechnik: Die Swer Ge-

# MÄRKTE & POLITIK

importieren.

Uran: Die Versorgung in den nächsten Jahren ist laut OECD gesichert, (S. 12)

Türkel: Die erste deutsche Wirtschaftsausstellung wird im kom-

menden Jahr (29. April-6. Mai) in

Istanbul veranstaltet.

Jahresabechluß: Justizminister Engelhard hat sich gegen das EG-Vorhaben gewandt, die 4. und 7. EG-Richtlinie auch auf die Rechtsform der GmbH und Co.

duktion preisstützend zu verringern. (S. 12) Europäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t)

| Prednkt                          | • | 3, 9, 56 | 7, 9. 36 | L 7. 86 | 4, 8, 80 |  |
|----------------------------------|---|----------|----------|---------|----------|--|
| Superbenzin<br>0,15 g Bleigehalf |   | 205,50   | 205,00   | 165,00  | 286,00   |  |
| Diesel (EG-Material)             |   | 133,50   | 131,50   | 104,00  | 226,00   |  |
| Heizől<br>3,5 % S                |   | 73,50    | 73,50    | 71,50   | 139,00   |  |
|                                  |   |          |          | -       |          |  |

# NAMEN

US-Defizit: Otto Graf Lambsdorff hat die amerikanische Kritik zurückgewiesen, mit der das geringe Wirtschaftswachstum in den Partnerländern für das unverändert hohe Außenhandelsdefizit der USA verantwortlich gemacht werde Ihr Außenhandels- und Leistungsbilanzdefizit hätten die USA selbst mit ihren Maßnahmen zur Ankurbelung ihrer Konjunktur herbeigeführt, mit denen sie

auch ein gewaltiges Haushaltsdefizit in Kauf genommen hätten.

wer sagt's denn? "Früher sind die Menschen für ihre Freiheit auf die Barrikaden gestiegen. Jetzt tun sie es für die

Werner Finck (1902–1978), Kabarettist.

97,00

84,00

29,00

# "Bonner Stabilitätspolitik hat die Flucht in Sachwerte beendet"

desregierung, die der früher zu beob-

achtenden "Flucht in die Sachwerte"

Trotz dieser generellen Preisberu-

higung, von der man noch nicht wis-

signalisiere, ist das Preisniveau in Ge-

bieten mit angespanntem Angebot-

Nachfrage-Verhältnis immer noch re-

lativ hoch. Nach Ermittlungen für das

Jahr 1984 ergab sich in ländlich ge-

prägten Regionen ein durchschnittli-

cher Kaufpreis von 83 Mark pro Qua-

dratmeter gegenüber 195 Mark pro

Quadratmeter in den Regionen mit

großen Verdichtungsräumen. Dabei

wurden 341 Mark in deren Kernstäd-

ten und rund 207 Mark in ihrem hoch-

Das Preisniveau im Süden (vor al-

lem in München und Stuttgart) ist

inzwischen deutlich höher als im Nor-

den. Und die Preise für bebaute

Grundstücke sind stärker zurückge-

gangen als die Preise für unbebaute

Grundstücke. Diese Entwicklung

trägt nach Schneiders Worten dazu

**AUF EIN WORT** 

verdichteten Umland ermittelt,

die Grundlage entzogen habe.

Minister Schneider: Die Preise für Bauland sinken teilweise schon wieder

Die zwischen 1976 und 1982 noch zweistelligen Preissteigerungsraten für Bauland in der Bundesrepublik sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen. In weiten Teilen ist

ARNULF GOSCH, Bonn

Preisberuhigung und sogar Preis-rückgang festzustellen. Das geht aus dem Baulandbericht 1986 hervor, den Bundesbauminister Oscar Schneider gestern in Bonn erläuterte. Danach lag die Preissteigerungsrate für baureifes Land in 1982 noch bei

16,1 Prozent und schwächte sich in den folgenden Jahren stark ab: 1983 betrug sie nur noch 7,5 Prozent und 1984 sogar nur noch 1,7 Prozent. Auch im vergangenen Jahr seien diese Preise nur sehr geringfügig angestiegen. Für 1986/87 rechnet Schneider mit einer Preisentwicklung "im Rahmen der Wirtschaftsentwicklung".

Die Untersuchungen in ausgewählten Gebieten hätten ergeben, daß mit Ausnahme einiger Regionen die Preise für Wohnbauland seit 1983/84 überall stagnierten oder gar zurückgingen. Diese Stabilisierung ist nach Schneiders Auffassung nicht zuletzt Ergebnis einer konjunkturellen Preisberu-

# Ostasienhandel: **Dem Exportboom** folgt Importsog

Für den Ostasiatischen Verein in Hamburg, der die Interessen der deutschen Außenhändler mit dem Fernen Osten vertritt, ist die Forderung der USA, die Deutschen mögen eine expansivere Wirtschaftspolitik betreiben, realistisch nicht berech-tigt. Wie es in einem Überblick über die Entwicklung des Ostasienhandels in den ersten sechs Monaten 1986 heißt, befinde sich der Konjunkturzug in Deutschland bereits in voller Fahrt. Dabei habe die Inlandsnachfrage die Rolle des Motors übernommen. Dem Exportboom der vergangenen Jahre folge nun ein "Importsog". Während die US-Einfuhren weniger als zehn Prozent des Bruttosozialproduktes ausmachten, in Japan sind es 10,5 Prozent, liege die deutsche Importquote bei 26 Prozent.

Die Zahlen des deutschen Ostasienhandels belegen diese Entwickkung, schreibt der Verein. Danach sind die Importe aus Fernost im ersten Halbjahr 1986 um 5,4 Prozent auf 22,2 Mrd. DM gestiegen. Demgegenüber sanken die Exporte um 2,6 Prozent auf 14,8 Mrd. DM. Den Rückgang sieht der Verein in Verbindung mit der DM-Aufwertung. Gegenüber den 14 wichtigsten Währungen betrug die Aufwertungsrate zehn Prozent. Durch die rechnerische Verteuerung deutscher Exporte und eine gleichzeitige Verbilligung der Importe sei ein bremsender Effekt auf die Ausfuhren und ein positiver Impuls für die Einführen ausgegangen.

# Der Ecu ist keine richtige Währung

CLAUS DERTINGER, Frankfort Die Sozialisten im Europa-Parlament und andere Protagonisten einer engeren währungspolitischen Zusammenarbeit in Europa wie der frühere EG-Kommissionspräsident Gaston Thorn und Luxemburgs früherer Regierungschef Pierre Werner machen sich stark für die Europawährung Ecu. Von einer verstärkten Nutzung dieser Kunstwährung, die aus einem Korb der Währungen der EG-Mitglieder (ausgenommen Spanien und Portugal) zusammengesetzt ist, erhoffen sie sich eine Art Volksbewegung, die auch jene Regierungen und Notenbanken schließlich unter Druck setzt, die einer engeren Währungsintegration noch Widerstand entgegensetzen.

Die Ecu-Streiter zielen dabei besonders auf die Bundesrepublik ab. Denn bei uns erlaubt es die Bundesbank nicht, daß die Banken Konten in dieser Kunstwährung führen. Nach Ansicht der Frankfurter Währungshüter ist der Ecu keine richtige Währung, und wer sich in Ecu ver-schuldete, ginge ein indexiertes Schuldverhältnis ein, was unser Währungsgesetz aus Gründen der Glaubwürdigkeit der D-Mark-Stabilität

99 Management erfordert

auch, dem Mitarbeiter

klarzumachen, daß er

mit seiner Leistung den

Gesamterfolg des Un-

ternehmens beeinflußt.

Verantwortung am Ar-

beitsplatz beinhaltet

auch, für andere Berei-

che des Unternehmens

Dr. Michael Dietzsch, Mitglied der Ge-schäftsführung der Bitburger Braue-

mitzudenken.

nicht zuläßt. Über den Sinn dieser Begründung mag man streiten. In Wirklichkeit geht es der Bundesbank auch um etwas anderes: Sie benutzt das Verbot für Banken, in der Bundesrepublik Ecu-Konten zu führen, als Druckmittel, das andere Partner in der EG veranlasen soll, ihre Kapitalverkehrskontrollen abzubauen. Gegen diese Strategie ist sicherlich nichts einzuwenden. Aber eines Tages wird sie hoffentlich überflüssig sein.

Aber auch dann wird der Ecu für die Wirtschaft und die Bürger der Bundesrepublik mit ihrer harten Mark kaum so reizvoll sein wie für die einiger anderer Länder, deren Wahrungen häufiger abgewertet werden. Denn der Ecu macht - das bringt seine Konstruktion als Korbwährung mit sich – letztlich die Abwertung der

higung und damit wesentlich ein Er- bei, daß sich die Nachfrage zunehfolg der Stabilitätspolitik dieser Bunmend auf den Wohnungsbestand richten werde.

Die Siedlungsfläche hat weiter zugenommen. Die Flächeninanspruchnahme dürfte jedoch künftig geringer werden. Ausschlaggebend hierfür se, ob sie nur konjunkturbedingt sei oder eine langfristige Stabilisierung sind die langfristig nachlassende Neubautätigkeit, kleinere Grund-stückszuschnitte, ein relativ hoher Sättigungsgrad bei Verkehrsmaßnahmen, aber auch zunehmende Berücksichtung ökologischer Anliegen. Baulandreserven sind ausreichend vorhanden. Sowohl Wohnbauland als auch Gewerbeflächen reichen aus. um den bis 1990 veranschlagten Bedarf zu decken. Die Innenentwicklung (Stadterneuerung oder Schließung von Baulücken) spielt eine immer größere Rolle. Die Tendenz, weiter draußen" zu bauen, sei umgeschlagen in einen Zuzug zu den

Am 8. September will Schneider dem Kabinett einen "sehr umfänglichen" Städtebaubericht zuleiten, bei dem Fragen der gewerblichen Nut-zung eine besondere Rolle spielen

# Yeutter gegen Sonderregelungen für ärmste Länder

Die amerikanischen Ziele für die bevorstehende Gatt-Runde umriß der US-Handelsbeauftrage Clayton Yeutter in einem Satelliten-Interview: Im Agrarbereich will man, auch zugunsten der EG. zu einer Regelung kommen, die auf massive Subventionen verzichtet und den internationalen Wettbewerb nicht mehr verzerrt. Allerdings strebt er "gemäßigte Lösungen" an, die auch von der Allianz von Cairns nicht zu verhindern seien.

Yeutter spricht sich gegen Sonderregelungen für die ärmsten Entwicklungsländer aus. Hier befürwortet er auch einen offenen Wettbewerb bei Dienstleistungen. Die nächste Gatt-Runde sei eine einmalige Chance, Regeln für nicht traditionelle Bereiche auszuarbeiten und zu vermeiden, daß große Welthandelspartner Zuflucht in Einzelahkommen suchen.

Es müsse auch die enge Kooperation mit Weitbank und IWF gesucht werden. Über die Bedenken der kleinen Länder gegen die Einbeziehung neuer Gebiete sagte Yeutter, daß Pariner, die nur vier Prozent des Handelsaustausches bestritten, nicht die Fortschritte derer aufhalten könnten die die übrigen 96 Prozent stellen. Zudem sei das US-Handelsbllanzdefizit von inzwischen 200 Milliarden Dollar nicht mehr tragbar. Die Glaubwilrdigkeit des Gatt stehe auf dem Spiel. Sollten seine Bemühungen scheitern, warnte er, würden die USA mit neuen protektionistischen Ten-

anderen Währungen gegenüber der D-Mark mit. Zwar bringen Anlagen in Ecu, zum

Beispiel für Anleihen, höhere Zinsen als D-Mark-Anlagen. Aber das Abwertungsrisiko wird damit nicht immer voll kompensiert. Das haben schon manche deutschen Anleger erfahren, die, was erlaubt ist, Ecu-Anleihen gekauft oder Geld auf Ecu-Konten im Ausland, zum Beispiel bei den Töchtern deutscher Banken in Luxemburg, angelegt haben.

Die deutsche Wirtschaft benutzt den Ecu schon gelegentlich, aber dann auf Wunsch der Partner in Schwachwährungsländern, für die der Ecu eine gewisse Abwertungsversicherung bietet und zudem die Möglichkeit zu manchen Transaktionen die in Landeswährung nicht erlaubt sind. Die Vorstellung, daß der deutsche Tourist mit einem Ecu-Scheck ins Ausland fährt, ist einfach eine Illusion, wenn man hier D-Mark in Ecu tauschen und in Frankreich Ecu wieder in Franc umwechseln muß.

# Späth und sein Cray

rmc. - Lothar Späth, der erste unter denen seines Musterländles, die wissen, wie sehr der Wohlstand daheim von der Weltoffenheit gegenüber Technik und Forschung abhängt, bekam von den Hütern öffentlicher Sparsamkeit einen Dämpfer aufgesetzt.

Der Landesrechnungshof ließ sich nicht davon beeindrucken, daß die Universität Stuttgart dank Späths Initiative mit einem Cray-Supercomputer eines der weltweit leistungsfähigsten Rechenzentren für die EDV-Simulation naturwissenschaftlicher und technischer Vorgänge ihr eigen nennen kann, Die Sparkommissare rechneten nur vor. der Vektorrechner habe viel Geld gekostet und werde nicht richtig genutzt.

Damit haben die Aufpasser über die öffentliche Sparsamkeit sicherlich recht. Aber nur, wenn man sehr eindimensional denkt. Ihre Kritik

an Späth würde erst nach einer Mutation sinnvoll sein, aber dann nur indirekt den Ministerpräsidenten treffen. Die von der US-Firma gefertigten sogenannten Supercomputer verhelfen denen, die sie zu nutzen verstehen, zu bisher nicht möglichen Einsichten in der angewandten Forschung.

Und daß der Cray selbst in dem technikorientierten Baden-Württemberg über viele Betriebsstunden arbeitslos blieb, zeigt nur, daß Späth die heimischen Forschungseinrichtungen in Industrie und Universitäten hinsichtlich ihrer Bereitschaft zur Anwendung der EDV-Simulation weit überschätzt hatte.

Die Kritik des Landesrechnungshofes stäche, hätte er folgenderma-Ben argumentiert: Wer eine Hochleistungsmaschine kauft, muß den Nutzern sagen, was sie alles kann. Das ist wie mit dem Unterschied zwischen einem normalen Auto und einem Rennwagen. Informatiker, die den Cray "fahren" können, sind noch rar. Da hat Späth wohl zuviel vorausgesetzt und in diesem Punkt gefehlt

# Sieger ohne Verlierer?

Eitel Zuversicht und strahlende Mienen wohin man auch schaut. Optimismus beherrscht die 25. Ispo - Internationale Sportartikelmesse in München, die heute wieder ihre Tore schließen wird. Von steigenden Umsätzen ist die Rede, von Aussichten auf mehr Gewinn. Sogar Preisspielräume wollen einige der 1559 Aussteller ausgelotet haben. Teilweise seien Anhebungen von vier bis fünf Prozent durchgesetzt worden. Und: Nachdem die Branche bereits in den ersten sechs Monaten dieses Jahres leichte Zuwachsraten verbuchen konnte, wird bei zunehmender Konsumkonjunktur mit einem Anhalten dieser Tendenz mindestens noch in 1987 ge-

rechnet. Hochrechnungen\_der bisherigen Werte lassen für 1986 eine Produktionssteigerung um etwa 4,5 Prozent auf annähernd 5,5 Milliarden Mark erwarten. Der in den letz-

ten Jahren nicht gerade verwöhnten Sportartikelbranche mag dies wahrlich gegonnt sein. Doch Zwei-

Welt" sich eines steigenden Interesses erfreut. Die viertägige Sportschau der Superlative hat sich in der Vergangenheit schon oft als ein hervorragender Nährboden für Zweckoptimismus erwiesen. Daß da selbst manche Verlierer Siegerposen einnehmen, mag mit dem Charakter des Spitzensports zu tun haben: Nur der Sieg zählt, wer später das Ziel erreicht, rangiert unter ferner liefen. Ein Verkäufer als Verlierer schreckt ab.

Zum beherrschenden Thema dieser 25. Ispo, ja geradezu zum Zauberwort ist "Tennis" geworden. Wer auf dem Messegelände Beachtung finden will, muß auf diesem Gebiet etwas zu bieten haben - und wenn es nur ein Gag ist. Es war nicht anders zu erwarten, nachdem die Branche bereits im ersten Halbiahr 1986 einen gewaltigen Tennisboom erlebte und zuletzt das "Boris-Bekker-Syndrom" sogar die ansonsten so kühl rechnenden Börsianer befallen hatte. Kein Hersteller, der hier nicht künftig mit zweistelligen Zuwachsraten kräftig mitpunkten will. Und Dank der Erfolge und der wachsenden Popularität von Bernhard Langer träumen auch die Golfartikel-Hersteller vom Beginn einer Massenbewegung.

Doch aus dem Nachahmungstrieb vieler Hobbysportler auf handfeste zusätzliche Marktchancen zu schließen, schießt wohl übers Ziel hinaus. Die das Messegeschäft tragende Kundschaft sucht eher Produkte durchschnittlicher Preisklassen als Spitzengeräte. So registrierte denn der Handel trotz aller Tennisbegeisterung schon bei hoch-preisiger Ware (Bekleidung über 100 Mark und Schläger über 300 Mark) Umsatzeinbußen von 25 bis 50 Prozent. Und zu spüren bekommt dies nicht nur die im Tennis engagierte Industrie. Über fast alle Sportbereiche hinweg seben sich die Hersteller gezwungen, ihre Kollektionen preislich nach unten zu erweitern. Auch eine Top-Marke muß sich schließlich flott umsetzen. Unumwunden gibt schließlich auch mancher Firmenvertreter hinter vorgehaltener Hand zu, daß "der Kunde inzwischen gemerkt hat, für

viel Geld nicht unbedingt Besseres zu bekommen".

Zu alle dem hat

Selten gab sich die Sportartikelbrancho diese Ispo erneut so optimistisch. Aber verdeutlicht, daß die Siegerposen können die von Industrie nicht darüber hinweg und Handel getäuschen, daß die meinsam demon-Schwierigkeiten stimmung nicht geblieben sind. Denn gerade uneingeder Verbraucher ist schränkt harmopreisbewußter geworden. nisch ist. Ein immer wieder zu hö-ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF render Vorwurf

ist die Uneinsichfel an so viel Enthusiasmus erschei- tigkeit vieler Beteiligter, ihre Abnen angebracht, wenn auch der sztzrisiken immer stärker auf den Sport als "schönste Nebensache der Handel zu verlagern. Zum anderen scheint die vielgepriesene Partner schaft angesichts des wachsenden "grauen Marktes" in letzter Zeit erhebliche Risse bekommen zu ha-

Da prangert die Industrie die Querlieferungen des Handels an Großabnehmer und SB-Märkte als Selbstmord auf Raten" an. Nachweisbar würden einige Sportfachhändler Markenware in diese Kanäle verschieben. Diese "schwarzen Schafe", so kontert der Handel reichten bei weitem nicht aus, um die gesamte "Grüne Wiese" derart zum Blühen zu bringen, wie dies in den letzten Monaten zu sehen gewesen sei. Überkapazitäten der Hersteller seien "die Hauptursache für solche Mammut-Geschäfte".

Wie dem auch sel: Blessuren ha-ben bereits beide Lager hinnehmen müssen. Ein in Teilbereichen gesättigter Markt sowie starke Temperaturschwankungen Sommer und Winter zwingen die Fachgeschäfte zu schnellen Reaktionen, insbesondere im modischen Bereich, sowie auf Sonderaktionen der Großanbieter. Entsprechend vorsichtig wurde denn auch erst einmal in München geordert.

Schließlich möchte man auch anesichts der recht geringen Eigenkapitalquoten möglichst wenig Mittel binden. Und in der Industrie kämpfen seit Jahren viele Firmen ums Überleben. Die großen Sprünge am Sportmarkt werden immer

Zwischen denen, die die Rostflecken an ihrem Döschewo für charmante Sommersprossen halten, und denen, die den Rolls-Royce wechseln, weil eine Mücke an der Scheibe klebt, gibt es eine gesunde Mitte, die mit einer Bank unseres Zuschnitts am besten fährt. Wir sind für die gesunde Mitte.



Bei Gasől Kosten mit Umweltschutzeffekt vergleichen

Für gesetzlichen Mindestlohn

TUC lehnt Stillegung aller Kernkraftwerke ab

WILHELM HADLER, Brüssel fragt, ob sie es für sinnvoll halte, beim Die EG-Kommission hält nichts Schwefelgehalt eine Untergrenze vorvon der Idee, den Mitgliedsstaaten die Festlegung strengerer Regeln über den Schwefelgehalt von Dieselund Heizöl zu gestatten als in den Gemeinschaftsbestimmungen vorgesehen ist. Dies geht aus ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage

Als Grund nennt der zuständige britische Kommissar Clint Davis die Notwendigkeit, die Einheitlichkeit des europäischen Marktes zu gewährleisten. Außerdem sei der Umwelteffekt weitergehender Maßnahmen einzelner EG-Staaten äußerst gering zu veranschlagen.

Die Europa-Abgeordnete Ursula Schleicher hatte die Kommission ge-

# **Nutzen Sie alle** Berufs-Chancen.

Nutzen Sie den großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte. Sie finden ihn

WILHELM FURLER, London

Überraschend hat der Dachver-

band der britischen Gewerkschafts-

organisation TUC (Trades Union Con-

gress) beschlossen, die Kernenergie

in Großbritannien nicht abzuschaf-

fen. Diese Entscheidung steht in kras-

sem Gegensatz zur jüngsten Politik

der oppositionellen Labour-Partei,

wonach die bestehende Kernkraft in

Großbritannien schrittweise ausge-

schaltet werden soll, würde Labour

bei den nächsten Parlamentswahlen

Die von Bergleute-Führer Arthur

Scargill unterstützte Resolution,

nicht nur das bestehende Kernener-

gie-Ausbauprogramm zu stoppen,

sondern auch alle bestehenden Kern-

kraftwerke stillzulegen und den Im-

port von Atomstrom aus Frankreich

zu stoppen, wurde mit einer knappen

Mehrheit von 4,641 gegen 4,581 Millio-

nen Stimmen abgelehnt. Dafür unter-stützten die Delegierten eine vom

TUC-Generalist ausgearbeitete Emp-

fehlung an eine künftige Labour-Re-

gierung, den Bau neuer Kernkraft-

werke so lange hinauszuzögern, bis

das Ergebnis einer detaillierten, ein-

jährigen Untersuchung über die

Am Wochenende wird die Labour-

Kernenergie vorliegt.

an die Macht kommen.

jeden Samstag in der WELT

zuschreiben. Sie hatte dabei auf die Pläne der Bundesregierung verwiesen, abweichend vom Kommissionsvorschlag (Senkung von 0,5 auf 0,2 Prozent) einen Grenzwert von 0,15 Prozent festzusetzen. In der Antwort heißt es, wirtschaft-

liche Gründe sprächen dafür. den Schwefelgehalt nur auf 0,2 Prozent zu senken. Die Kosten der Entschwefelung von Gasölen würden bei einer Unterschreitung dieses Wertes nämlich sprunghaft ansteigen.

So würden die Grenzkosten für die "Abschneidung" einer Tonne Schwefel von 1900 auf 7000 Dollar klettern, die Kosten je Tonne Gasõl von 4.5 auf 7,5 Dollar. Dem stehe bei einem Grenzwert von 0,15 Prozent nur eine zusätzliche Senkung der Schwefeldioxydemissionen um 17 Prozent ge-

Angesichts des relativ geringen Anteils des Dieselöls an den Gesamtemissionen (etwa sechs Prozent in der EG und neun Prozent in der Bundesrepublik) würde eine Reduzierung auf das von Bonn gewünschte Niveau eine zusätzliche Verringerung der Emissionen von nur einem Prozent

zieren, die weit kompromißloser sind

als die Gewerkschafts-Empfehlung.

Darin wird die National-Exekutive

der Labour-Partei die schrittweise

Abschaffung aller Kernkraftwerke in

Großbritannien fordern. Allerdings

wird in dem Labour-Dokument ein-

geräumt, daß das Programm zum Ab-

bau der Abhängigkeit von der Kern-

energie "über mehrere Jahrzehnte"

Zuvor war auf dem Jahreskongreß

des TUC in Brighton beschlossen

worden, daß eine künftige Labour-

Regierung gesetzlich festgelegte lan-

desweite Mindestlöhne einführen

soll. Solche Mindestlöhne würden für

rund acht Millionen Briten gelten, die

Es ist das erste Mal, daß die briti-

sche Gewerkschaftsbewegung für die

sehr niedrig bezahlt werden.

laufen würde.

# EG: Schwefelwert nicht senken Italien forciert die Kohleverstromung

Sozialisten denken an Ausstieg aus der Kernenergie - Streit in der Koalition vorprogrammiert

GÜNTHER DEPAS. Mailand Italien läuft Gefahr, sich aus der Abhängigkeit von Öleinfuhren, die heute noch immer etwa 55 Prozent des gesamten Energiebedarfs decken, in den nächsten Jahren nicht befreien zu können. Im Kielwasser der deutschen Sozialdemokraten beginnen jetzt auch die italienischen Sozialisten, mit dem Gedanken an eine Abkehr vom Atomstrom zu spielen.

Offiziell wollen die Koalitionsparteien eine Entscheidung erst nach der nationalen Energiekonferenz treffen, die für den Spätherbst angesetzt ist. Volksbefragungsinitiativen der Kommunisten und die neuen Ökologieprogramme der Sozialisten lassen aber erwarten, daß der Streit um das staatliche Atomenergieprogramm zumindest zu neuen Verzögerungen führen wird.

Schon jetzt ist der vor zwei Jahren verabschiedete italienische Energieplan in Verzug. Für die drei neuen Kernkraftwerke zu je 2000 Megawatt, die bis Mitte/Ende der neunziger Jahre errichtet werden sollten, ist von den örtlichen Behörden bisher nur ein Standort genehmigt worden. Einem weiteren Kraftwerk, das ursprünglich in Apulien entstehen sollte, haben die Regional- und Kommunalbehörden vor kurzem das Plazet entzogen, so daß die staatliche Elektrizitätsgesellschaft Enel jetzt einen anderen Standort suchen muß.

Gegenwärtig sind in Italien erst drei Kernkraftwerke in Betrieb, deren Kapazität im Jahresdurchschnitt zu etwa 70 Prozent ausgelastet ist. Davon gehört eine (Latina bei Rom) zur Tschernobyl-Generation und soll demnächst geschlossen werden.

Die drei Kraftwerke mit einer Leistungsfähigkeit von zusammen 1300 Megawatt sind an der Deckung des italienischen Energiebedarfs mit knapp zwei Prozent beteiligt. Im Bau befindet sich gegenwärtig ein einziges Kernkraftwerk, das von Montalto di Castro nördlich von Rom mit 2000 Megawatt Kapazität. Geht es wie geplant Anfang der neunziger Jahre ans Netz, wird der Atomstromanteil gerade auf fünf bis acht Prozent zuneh-

Ehrgeiziger und etwas erfolgversprechender sind die Pläne zur Kohleverstromung, Falls die Regionalund Kommunalbehörden die Standortbestimmung nicht verzögern, wird Enel bis zur Mitte der neunziger Jahre 35 bis 40 Mill. Tonnen Kohle zur

Stromerzeugung verbrennen können. Demgegenüber betrug die Kohleverbrennung für Stromzwecke im Jahre 1985 erst neun Mill. Tonnen und wird im laufenden Jahr zehn Mill. Tonnen erreichen. Insgesamt verbrauchte Italien im vergangenen Jahr 21 Mill. Tonnen Kohle für Industrie- und Haushaltszwecke. Davon wurde die Hälfte aus den USA importiert. Die Kohle war an der Deckung des Energiebedarfs 1985 mit elf Prozent beteiligt Dieser Anteil soll bis 1995 verdoppelt werden.

Ebenso wie im Falle der Kernenergie hängt der Kapazitätsausbau im Falle des Kohlestroms jedoch überwiegend davon ab, wie weit die örtlichen Behörden dem Bau neuer Anlagen grünes Licht erteilen. Seit Anfang der achtziger Jahre wurden keine neuen Kohlekraftwerke mehr in Betrieb genommen, nur bereits bestehende von Erdöl auf Kohle umgestellt. Wie dornenreich auch der Weg zur Kohleverstromung ist, zeigt die Mitte August erfolgte Anordnung des Bürgermeisters der apulischen Stadt Brindisi, aus ökologischen Gründen den seit 1983 andauernden Bau der dortigen 2560 Megawatt-Anlage zu

Deka-Absatz eine Milliarde

Frankfurt (cd.) - Die Sparkassen-Investmentgesellschaft Deka, in die-sen Tagen 30 Jahre alt geworden, erwartet für den Rest des Jahres freundliche Aktienbörsen und am Rentenmarkt bei sinkenden Zinsen zunehmende Nervosität sowie kräftigere Renditenausschläge. Im ersten Halbjahr hat die Deka für netto 1 Mrd. DM (Vorjahr 146 Mill. DM) Anteile ihrer sechs Wertpapierfonds verkauft, davon allein für 775 Mill. DM Zertifikate des internationalen Rentenfonds Dekarent "der mit einer Wertsteigerung um 1.3 Prozent das Performance-Schlußlicht war. Das beste Resultat (plus 8.4 Prozent) erzielte Prozent der international anlegende Aktien-

## Leicht verbessert

fonds Dekaspezial.

Deutschlands größtes

"Unternehmen", der private Haushalt,

bringt uns viel Vertrauen entgegen:

Er hat bei uns nicht weniger

als 6 Milliarden DM angelegt.

Einführung von Mindestlöhnen entschieden hat. Für die Resolution, die Braunschweig (dos) - Die Schmalbach-Lubeca AG, Braunschweig, fühvon der Beamtengewerkschaft Nupe eingebracht wurde, stimmte trotz render Hersteller von Metallverpakkungen (Getränkedosen), berichtet warnender Gegenstimmen der Elekvon einer leichten Verbesserung der triker und der Transportarbeiter, daß Geschäftsentwicklung in den ersten Mindestlöhne zu einer Einkommenspolitik ohne Möglichkeit für Tarifversieben Monaten 1986. Dies gelte sowohl für das Ergebnis wie für den handlungen führen wird, eine große Umsatz, der gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 2,7 Prozent auf Mehrheit. Gesetzlich festgelegte Mindestlöhne gehören bereits zum La-889 Mill. DM gestiegen ist. Die Investitionen werden 1986 um 20 Prozent bour-Parteiprogramm für die nächauf 60 Mill. DM aufgestockt. Wegen der ungünstigen Lage im Kunststoffbereich will Schmalbach das Blaswerk in Lübeck mit 270 Mitarbeitern

WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

## Gang an die Börse

Bonn (dps/VWD) - Die Ferdinand Hoffstätter AG, Bonn, Hersteller von Orden und Ehrenzeichen, geht an die Borse. Das Unternehmen bietet 20 000 stimmrechtlose Vorzugsaktien und 9800 Stammaktien zu jeweils 200 DM an. Der Emissionserlös beträgt 5,96 Mill DM Verkauftstermin ist vom 8. bis 15. September. Den Vorzugsaktionären wird eine Dividende von 18 DM und den Stammaktionären von 17 DM für 1987 in Aussicht

## Umsatzanstieg

Bonn (A. G.) - Der Umsatz des deutschen Textilreinigungsgewerbes hat sich 1985 um 2,3 Prozent auf 3,7 Mrd. DM erhöht. Dabei war die Entwicklung stark gegeniäufig. Stiegen die Umsätze im Krankenhaus-, Hotelund Bundeswehrbereich um 3.8 Prozent, so ging der Umsatz bei den Privatkunden um 2.9 Prozent zurück. Zehn Prozent des Umsatzes werden von den rund 7000 Chemischreinigern und 4000 Wäschereien jährlich

## Mehr Stahl erzeugt

Düsseldorf (dpa/VWD) - Die Hüttenwerke in der Bundesrepublik haben im August 3.01 Mill. Tonnen Rohstahl erzeugt, 3.1 Prozent mehr als im Juli. Die in den ersten acht Monaten dieses Jahres insgesamt erzeugte Rohstahlmenge von 25,51 Mill. Tonnen blieb allerdings um 6,3 Prozent unter der des vergleichbaren Vorjah-

## Existenzgründung

Bonn (A. G.) - Noch vor dem ersten Schritt in die Selbständigkeit sollten Existenzgründer eine Strategie zur langfristigen Sicherung des jungen Unternehmens entwickeln, Hilfestellung hierbei will ein kostenloser Leitfaden "Existenzgründung und -sicherung" geben, der bei den Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) in Bonn angefordert werden kann.

## Keine Einwände

Berlin (VWD) - Die Dr. Riese & Co., Bad Hoppef, kann von der Johnson & Johnson GmbH, Düsseldorf, übernommen werden. Das Bundeskartellamt hat gegen die Fusion keine Einwände erhoben. Dr. Riese produziert Babypflegesrtikel, Johnson & Johnson stellt Körperpflegemittel, Hygie-

## Britoil entläßt 750 Mitarbeiter

Die Öl-Explorations- und Bohrgesellschaft Britoil wird in den nächsten Monaten 750 Mitarbeiter entlassen. Diese Entscheidung steht in direktem Zusammenhang mit dem starken Preisverfall bei Rohöl. So ist der Preis für Nordseeöl von 30 Dollar je Barrel im November letzten Jahres zunächst auf unter zehn Dollar gefallen, bevor er sich bis auf heute gut 15 Dollar wieder etwas erholen konnte. Britoil wird die meisten der 750 Freistellungen in ihrer Zentrale in

Glasgow vornehmen. Bereits im Juni hatte die Gesellschaft, die als eines der ersten Staatsunternehmen von der Regierung Thatcher 1982 privatisiert wurde, 220 von insgesamt 2700 Arbeitsplätzen gestrichen. Da Britoil ausschließlich im Bereich Exploration und Produktion tätig ist und damit keinerlei Einnahmen aus Raffinerie- und Vertriebsaktivitäten erzielt, wird das Unternehmen vom Ölpreisverfall stärker getroffen als die großen Ölkonzerne.

In diesen Tagen wird die Regierung in Oslo die im norwegischen Teil der Nordsee arbeitenden britischen Ölgesellschaften auffordern, die Exploration und Entwicklung zu verlangsamen, um die Ölproduktion preisstützend zu verringern.

# Uranversorgung ist gesichert OECD: Verbrauch wird in den nächsten Jahren steigen

Für absehbare Zeit ist die Uranversorgung der nichtsozialistischen Staaten gesichert, stellen die Kernenergie-Agentur der OECD in Paris und die Internationale Atomenergie-Agentur in Wien in ihrem jüngsten gemeinsamen Uranbericht fest. Gegen Ende dieses Jahrtausends könnte es aber doch zu einer Verknappung kommen, falls die Erkundung neuer Vorkommen und die Förderung sowie die Verarbeitungskapazität nicht wieder vorangetrieben werden. .

Von 1983 auf 1984 hatte sich die Uranproduktion in der von dem Bericht erfaßten Staatengruppe von 37 000 auf 39 000 Tonnen erhöht. Im vergangenen Jahr fiel sie auf 35 000 Tonnen zurück. Sie unterschritt damit erstmals den Verbrauch, und zwar um 2000 Tonnen, nachdem sie diesen in den beiden Vorjahren um 2000 und 3000 Tonnen übertroffen

In den nächsten Jahren, so erwarten die Experten der beiden Organisationen, wird der Verbrauch wegen der Inbetriebnahme der noch im Bau befindlichen neuen Kernkraftwerke aber wieder steigen, um 1990 erstmals die Produktionskapazität von 49 000

J. Sch. Paris Tonnen (zur Zeit 44,500 Tonnen) zu erreichen. Bis 1995 würde diese Kapa-zität aber auf 46 000 Tonnen zurückgehen, während der Verbrauch auf 55 000 Tonnen (348 Igawatt Kernkraftwerkskapazität) zunimmt.

Ob es deshalb ie zu Versorgungsengpässen kommen könnte, hängt auch von der Bevorratungslage ab, heißt es in dem Bericht. Gegenwärtig decken die Vorräte an verarbeitetem Uran einen Verbrauch von drei bis vier Jahren. Die Uranerzvorkommen selbst reichen bis weit über das Jahr 2000. Die als sicher geltenden Reserven, die zum Einstandspreis von weniger als 130 Dollar je Kilogramm Uran abgebaut werden können, werden auf 3.5 Mill. Tonnen, die übrigen auf zehn bis zwölf Mill. Tonnen veranschlagt.

Zwischen 1982 und 1984 waren erheblich mehr Reserven entdeckt und abgebaut worden, und zwar vor allem in Australien, Kanada, Niger und Südafrika. In den USA dagegen hat die Prospektion stark nachgelassen. Insgesamt verminderten sich die entsprechenden Ausgaben der nichtsozialistischen Länder seit 1979 um 80 Prozent, dabei um 95 Prozent in den

# Weltbörsen zum Schluß erholt

Nach Kurseinbrüchen legten Wall Street und Tokio zu

I m Verlauf der Berichtswoche fiel an der New Yorker Aktienbörse der Dow-Jones-Index von 1904,53 auf 1881,33 Punkte. Nach dem Kurseinbruch vom Dienstag kam es jedoch am Mittwoch nach zunächst uneinheitlichem Verlauf in der letzten Sitzungsstunde zu einer durch einige Standardwerte eingeleiteten Erholung. Verluste bei Industrie-Papieren konnten durch kräftige Gewinne der Goldminen- und Ölaktien mehr als ausgeglichen werden. Am Donnerstag erőffnete Wall Street mit 1885,40

An der Tokioter Börse verlief der Handel uneinheitlich. Der Nikkei-Index erholte sich zwar im Donners-

Wohin tendleren die Weitbörsen? - Unter diesem Motto veröffentlicht die WELT jeden Freitag einen Überblick über des Trand an des Internationalen Aktienmärken.

tagsvergleich von 18367.98 auf 18559,64 Punkte, hatte aber noch zu Beginn der Woche auf 18820,75 gestanden. Dabei kamen vor allem hochkapitalisierte Stahl- und Werftenaktien – infolge der Wall Street Verkuste – unter Verkaufsdruck. Von Mittwoch auf Donnerstag setzten dann allerdings wieder Kliufe ein, die zu leichter Kurserhohung führten.

Nachdem die Pariser Börse Ende letzter Woche einen neuen historischen Rekord erreicht hatte, bröckelten die Kurse wieder ab. Ihr im internationalen Vergleich hohes Niveau veranlaßte vor allem ausländische Anleger zu Gewinnmitnahmen. Im Mittwoch-Vergleich schwächte sich der INSEE-Index leicht auf 156,39 (158.96) und der CAC-Index auf 405.7 (410,9) Punkte ab. Am Donnerstag zogen die Kurse aber wieder auf breiter Front an (plus 1,5 Prozent zu Börsen-

An der Mailänder Börse notierten in dieser Woche vor allem die Industriewerte schwächer. Abgegeben wurden Montedison, in dessen Fall die Börse mit Skepsis auf den Ausgang der Verhandlungen zur Übernahme des schwedischen Pharmaunternehmens Fermenta blickt. Fester dagegen lagen die meisten Bankaktien. Der Blue-Chips-Index Il Sole 24 Ore schloß am Mittwoch mit 405,55 (404.99) Punkten.

Der Gesamt-Aktien-Index der Madrider Börse erholte sich im Donnerstagsvergleich von 195.44 auf 204,23 Punkte. Insbesondere Banken konnten kräftig zulegen.

An der Wiener Börse schlug sich steigendes Interesse aus dem Ausland auch in einem Orderzuwachs nieder, der sich allerdings auf Standardwerte beschränkte. Der CA-Index stieg im Donnerstagsvergleich von 238,30 auf 241,30 Punkte.

Der Anstieg der Aktienkurse an der Londoner Börse scheint nicht zu der die dreiwöchige Börsen-Abrechnungsperiode abschloß, legte der Financial Times-Index um immerhin 25.5 Punkte auf 1811.9 zu. Demit stand der Index um 94.5 Punkte höher als zum Beginn der Abrechnungsperiode. Auch in dieser Woche hielt das Anleger-Interesse an. Bis gestern Nachmittag stieg der Financial Ti-mes-Index auf 1334,6 Punkte.

# Banken wollen mehr Freiheit

In Frankreich bat sich das Geschäft verschiechtert

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Eine umfassende "Dereglementie-rung" des französischen Bankensystems fordert der Bankenverband AFB in seinem Jahresbericht. Die bisher ergriffenen Liberalisierungsmaßnahmen, insbesondere die mit dem Bankgesetz von Anfang 1984 eingeführte Reform des Geld- und Finanzmarktes, hätten zwar dem Dienstleistungsgeschäft starken Auftrieb gegeben. Im traditionellen Bankgeschäft habe sich aber die Ertragslage verschlechtert.

Gleichwohl nahm das "Nettobankprodukt" 1985 insgesamt um 10,2 Prozent zu und damit um zwei Punkte stärker als 1984. Dieses Ergebnis sei aber sehr "fragil" heißt es in dem Bericht, Auch die zum Jahresende von der Regierung versprochene Beseitigung der Devisenkontrolle und der quantitativen Kreditrestriktionen

scheint den Verband nicht voll zu befriedigen. Er fordert darüber hinaus die Verzinsung der von den Banken bei der Notenbank unterhaltenen Pflichtreserven und die Überwindung der steuerlichen Diskriminie-

Bemängelt wird, daß sich jetzt auch Industrieunternehmen gegen seitig verbriefte Darlehen gewähren können. In dem Bericht nicht erwähnt wird dagegen, daß das Monopol der Börsenmakler zugunsten der Banken aufgelockert wurde.

Der Vorwurf, daß vor allem die französischen Großbanken personell überbesetzt seien, wird kategorisch zurückgewiesen. Im Gegenteil könnten Neueinstellungen erfolgen, wenn den Banken erlaubt würde, ihre Schalter samstags zu öffnen. Ob die Privatisierung Abhilfe schafft, wird

# Versicherungen werden privatisiert

Pariser Regierung will die Aktion bis zum Frühjahr 1991 abschließen JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Nach dem Revirement der Führungsspitzen bei den 65 nationalen Unternehmen will die französische Regierung jetzt zur eigentlichen Privatisierung schreiten. Sie soll bis zum Frühjahr 1991, dem Ende der derzeitigen Legislaturperiode, abgeschlossen sein. Zu den ersten Gesellschaften gehören die drei großen Versicherungskonzerne UAP, GAN und AGF sowie der Mineralölkonzern Elf. Ihre Privatisierung erscheint deshalb verhältnismäßig einfach, weil ein Teil ihrer Aktien bereits an der Pariser

Börne notiert ist.

Allerdings muß dem Privatisierungsgesetz zufolge der Einführungskurs für die im Staatsbesitz befindlichen Aktien aufgrund einer Bewertung der Aktiva, der Ertragslage und der Unternehmensaussichten ermittelt werden. Zu diesem Zweck hat die Regierung bereits eine besondere Privatisierungskommission eingesetzt, die aus unabhängigen ehemaligen Bankern, Industriekapitänen und Staatsfunktionären besteht. Nach einer mehrmonatigen Prozedur schlägt die Kommission der Regierung den Einführungskurs vor, den diese dann definitiv festsetzt.

Eine Vorabprivatisierung der Versicherungskonzerne hätte aber vor allem den Vorteil, daß diese bei den weiteren Privatisierungen als institutionelle Anleger auftreten und so den Markt entlasten könnten Andererseits würde die Denationalisierung von Elf - immerhin der größte Industriekonzern des Landes - dem Staat das meiste Geld in die Kasse bringen. Für dieses Jahr 'erwartet die Regierung einen Privatisierungserlös von mindestens 8 Mrd. Franc und für das nächste Jahr 40 bis 50 Mrd. Franc.

Zu der Frage, wieweit auch die Präsidenten für die Privatisierung ihrer Firmen zuständig sein sollen, liegen unterschiedliche Erklärungen vor. Noch Ende Juni, bei dem Revirement

der 25 größten Unternehmen, hatte Wirtschafts- und Finanzminister Balladur erklärt, daß es nicht die Aufgabe der Präsidenten sein könne. sich um die Privatisierung zu kümmern. Er wollte damit vor allem einer weiteren stillschweigenden Privatisierungsaktion durch die Emission von stimmrechtslosen Beteiligungstiteln einen Riegel vorschieben. Bei dem Revirement vom letzten Mittwoch dagegen hieß es, daß die Präsidenten die Privatisierung "begleiten" sollten.

Die Voraussetzungen dafür wurden insoweit geschaffen, als die (wenigen) sozialistischen Verstaatlichungsfanatiker durch Angehörige der bürgerlichen Parteien ersetzt worden sind. Soweit die von der Linken ernannten Präsidenten durch Kompetenz überzeugten, wurden sie aber in ihren Ämtern bestätigt, während die sozialistische Verstaatlichung nur insgesamt drei Präsidenten überlebt hatten.

Wenn Sie mehr über die KKB Bank erfahren wollen, fordern KKB Bank, Hauptverwaltung, Kasernenstr. 10, 4000 Düsseldorf 1.

# KKB Bank

Die Bank für den privaten Kunden.

die bereits Lizenznehmer von Sund-

strand war, verfügt über zwei Werke

in der Bundesrepublik, jeweils einem

in Frankreich und England sowie

über Vertriebsgesellschaften in allen

Die geschäftsführende Dachgesell-

schaft soll ihren Sitz in Neumünster

haben. Vorsitzender der Geschäfts-

führung wird der Sauer-Vorstands-

vorsitzende Klaus Murmann; sein

Stellvertreter Michael J. Draper, Chef

der Sundstrand Division Hydraulic

Die Zentralisierung der fusionier-

ten Gesellschaften in Neumünster

läßt vermuten, daß Sauer in dem neu-

en Verbund der stärkere Partner sein

dürfte und nicht etwa nach einer

mehrjährigen Durststrecke unter das

Dach des Sundstrand-Konzerns

schlüpfen muß. Das Grundkapital

von 30 Mill. DM der Sauer AG, die

künftig nur noch Besitzgesellschaft

sein dürfte, liegt zu 72 Prozent bei der

Familie Klaus Murmann, Eine

Schachtel hält die Westdeutsche Lan-

desbank, drei Prozent der schwedi-

sche Volvo-Konzern. Das Eigenkapi-

Industriekreditbank

bessert Dividende auf

In der regen Investitionstätigkeit

ihrer Kundschaft aus der Industrie

sieht die Industriekreditbank AG

(IKB), Düsseldorf, günstige Ge-

schäftsaussichten. Vorstandsmitglied

Alexander von Tippelskirch sagte in

Düsseldorf, in den ersten fünf Mona-

ten des am 1, April begonnenen Ge-

schäftsjahres lagen die Ausleihungen

mit 1,8 Mrd. DM fast 37 Prozent höher

als im gleichen Vorjahreszeitraum. Im Geschäftsjahr 1985/86 (31. März)

sei das Betriebsergebnis um 8,7 Pro-zent auf 183 Mill. DM gestiegen. Aus

dem Jahresüberschuß von 40,8 Mill.

DM will die IKB eine um 0,50 DM auf

8 DM angehobene Dividende zahlen.

Die Bilanzsumme nahm von 14,5

Mrd. auf 16,7 Mrd. DM zu. Es werden

Insgesamt hat das Institut im ver-

gangenen Geschäftsjahr als Spezial-

bank für den Mittelstand Kreditver-

schlossen. Damit beliefen sich die

langfristigen Ausleihungen an Kun-

den auf 11.8 Mrd. DM. Die langfristi-

gen Verbindlichkeiten stiegen um 16 Prozent auf 4,3 Mrd. DM.

träge in Höhe von 38 Mrd. DM abge-

615 Mitarbeiter beschäftigt.

dpa/VWD, Düsseldor,

Power Systems.

wichtigen europäischen Märkten.

tal der AG von 51 Mill. DM macht 29.4

Sauer befindet sich seit zwei Jah-

ren wieder in einer Wachstumsphase.

Der Umsatz ist 1985 um 10 Prozent

auf 218 Mill. DM gestiegen. Als Jah-

resüberschuß weist die AG 1,3 Mill.

DM aus. Der gegenüber 1984 geringe-

re Gewinn wird mit höherem Auf-

wand für die Forschung und Ent-

wicklung begründet. Die Innova-

tionspolitik werde sich bereits 1986

positiv auswirken, heißt es. An dem

in den ersten sechs Monaten 1986 auf

120 Mill. DM gestiegenen Umsatz

machten Produkte, die jünger als fünf

Jahre sind, 31 Prozent aus. Für 1986

erwartet Sauer ein zweistelliges

Durch die Fusion mit dem Lizenz-

Wachstum und verbesserte Erträge.

geber Sundstrand entsteht ein welt-

weiter Getriebe-Verbund, der fast

zwei Drittel der Weltproduktion von

hvdraulischer Antriebstechnik reprä-

sentiert. Darin eingeschlossen ist der

japanische Lizenzpehmer Daikin In-

dustries. Zu dem Verbund gehört fer-

ner der Volvo-Konzern, der den drei

Partnern die Vertriebsrechte für Ax-ko-Schrägachsen eingeräumt hat

Colonia erhöht

das Grundkapital

Der Vorstand der Colonia Versi-

cherung AG, Köln, hat den ersten Schritt zu der geplanten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 25 Mill.

DM innerhalb der nächsten fünf Jahre getan. Wie die Gesellschaft jetzt

bekanntgab, wird durch die Ausgabe von 10 Mill. DM an Inhabervorzugs-

aktien das Grundkapital von 120 auf 130 Mill. DM erhöht. Allerdings muß

das Bundesaufsichtsamt für das Ver-

sicherungswesen diesem Schritt

Die neuen Aktien, die von einem

Bankenkonsortium unter Federfüh-

rung von Sal. Oppenheim jr. & Cie.

und Mitführung der Deutschen Bank

übernommen werden, sollen zu 500

DM je 50-DM-Aktie ausgegeben wer-

den. Den bisherigen Aktionären wer-

den die Vorzugsaktien im Verhältnis

12:1 zum Bezug angeboten. Sie sollen

ab 1. Juli 1986 gewinnberechtigt sein, wobel ihren Inhabern vorweg eine

Mindestdividende von vier Prozent

ausgeschüttet wird. Die Aktien sind

mit einer Mehrdividende von zwei

Prozent gegenüber den Stammaktien

denn sie ist sauberer als die alten Kraftwerke,

auf die wir im Falle eines überstürzten Ausstiegs

wicklung der regenerativen Energien. Die Zukunft muß zeigen, welchen Beitrag Wind,

Sonne und andere neue Energiequellen leisten

Und natürlich gilt es auch, die Sicher-

Dennoch arbeiten wir an der Weiterent-

verstärkt zurückgreifen müßten.

können.

noch zustimmen.

Prozent der Bilanzsumme aus.

JAN BRECH, Hamburg

Auf dem Weltmarkt für hydrauli-

sche Antriebstechnik zeichnet sich

ein bedeutender Zusammenschluß

an. Vorbehaltlich der Zustimmung

der Aufsichtsräte werden die Sauer

Getriebe AG. Neumünster, und die

Sundstrand Corp. USA ihre weltwei-

ten Aktivitäten auf dem Sektor der

hydraulischen Antriebstechnik für

Arbeitsmaschinen in einem Joint

venture zusammenschließen. An der neuen Gesellschaft, die Anfang 1987

ihre Tätigkeit aufnehmen soll, wer-

den Sauer und Sundstrand mit je-

Sauer und Sundstrand gelten so-

wohl in Europa als auch in den USA

als Marktführer. Der Umsatz der fu-

sionierten Gesellschaften wird mehr

als 200 Mill. US-Dollar, die Zahl der

Beschäftigten 2800 betragen. Sund-

strand, ein führender Konzern in Ent-

wicklung, Produktion und Vertrieb

hochtechnologischer Systeme für die

Luft- und Raumfahrt sowie für indu-

strielle Anwender, bringt ihre Divi-

sion Hydraulic Power Systems Group

mit fünf Werken in den USA und zwei

in Italien ein. Die Sauer Getriebe AG.

L'Air Liquide gehen

Das Bundeskartellamt hat den ge-

planten Erwerb einer Mehrheitsbetei-

ligung an der Agefko Kohlensäure

Industrie GmbH, Düsseldorf, durch

die L'Air Liquide S.A., Paris, nicht

untersagt. Durch den Zusammen-

schluß wird zwar die marktbeherr-

schende Stellung, die Agefko zusam-

men mit einer kleinen Gruppe ande-

rer inländischer Anbieter von Koh-

Der Verschlechterung der Wettbe-

werbsstruktur auf dem Markt für

Kohlensäure stehen aber überwie-

gende Verbesserungen der Wettbe-

werbsbedingungen auf den wirt-

schaftlich bedeutenderen Märkten

für andere technische Gase gegen-

über, argumentierte die Berliner Be-

Agefko gehört zu den führenden

Herstellern von Kohlensäure und er-

zielte 1985 im Inland Umsätze von

rund 50 Mill. DM. L'Air Liquide ist

ein weltweit tätiger Anbieter von

technischen Gasen und setzte 1985

weltweit rund 6.5 Mrd. DM um. ist

aber mit Kohlensäure im Inland bis-

realistisch wäre. Zuviel hängt von ihr ab.

fristig gesichert sein. Zu stabilen Preisen.

gend benötigt werden.

Strom aus Kernkraftwerken ist besonders

Vor allem aber schont die Kernenergie die

Und Kernenergie ist umweltfreundlich,

kostengünstig – für Industrie und private Haushalte. Und unsere Energieversorgung muß lang-

kostbaren Energievorräte, die anderweitig drin-

her kaum vertreten.

lensäure hat, verstärkt.

dpa/VWD, Berlin

Agefko kann an

weils 50 Prozent beteiligt sein.

dividualisiert haben, sei es durch

technische oder auch nur durch opti-

Gemeinsam mit dem deutlich ge

stiegenen Neuwagen-Verkauf - bis

zum Jahresende erwartet die Branche

ein Plus von acht bis zehn Prozent -

hat diese Entwicklung den Werkstät-

ten inzwischen wieder die Vollbe-

schäftigung ihrer (allerdings schon

reduzierten) Kapazitäten beschert:

Heute gibt es schon Wieder Wartezei-

ten bei der Routine-Wartung", ver-

meldet der Präsident des 337 000-Mit-

arbeiter-Handwerks. Und: "Der

Markt für Automechaniker ist leerge-

fegt." Gute Aussichten also für die

kommenden Lehrabschluß-Jahrgan-

überzeugt, daß die

Veränderungen

im Pkw in den

Jahren ein viel

größeres Ausmaß

annehmen werden

als in den zwanzig

Nicht das gesamte neue Auftragsvo-

lumen wird freilich den Arbeitsplät-

zen zugute kommen. Denn: "Die In-

vestitionen der Zukunft liegen über-

wiegend in einer höheren Technisie-

rung der Werkstatt. Das beißt mehr

und modernere Werkstattgeräte", un-

Demit steigt zwar auch der Kapital-

bedarf bei Neugründungen. Doch der

Hang zur Selbständigkeit ist in der

Branche ungebrochen, 1985 stieg die

Zahl ihrer Betriebe um knapp fünf

Prozent auf 40 900, und auch in die-

sem Jahr sollen - bereits gegen die

Stillegungen saldiert ~ 1200 neue hin-

1986 die Leitung der Abteilung Mar-

keting der Racal Milgo GmbH, Neu-

Isenburg, übernommen, und Otto

Brandstädter wurde Manager Marke-

Dr. Adolf Staiger, Generalbevoll-

mächtigter der Mannesmann AG, ist

im Alter von 61 Jahren gestorben.

ting-Planning.

heit unserer Reaktoren ständig zu verbessern.

Auch wenn sie schon jetzt zu den sichersten in

**W**enn Sie mehr über die Kernenergie, z.B. Sieherheit, Struhlenbe

der Welt gehören.

DIE BETREIBER UND HERSTELLER VON KERNKRAFTWERKEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Jahren zuvor.

Fritz Haberl, Präsident des ZDK.

zehn

991ch bin davon

nächsten

sche Zusätze.

Plus bei den Kfz-Werkstätten

Umsatz soll dieses Jahr auf 21 Milliarden Mark steigen

JOACHIM WEBER, Frankfurt

Putzlappen und Computer, Auto-

felle und Hebebühnen, Farbmischan-

lagen und Rolltore, Motorenprüfstän-

de und Öldosenzerkleinerer - die Pa-

lette der Produkte, die in Autowerk-

stätten einzusetzen sind, scheint un-

übersehbar. Doch die um 15 Prozent

auf 1920 Aussteller wieder gestiegene

Beteiligung an der Automechanika (9.

bis 14. September in Frankfurt), der

weltgrößten Fachmesse für das Kraft-

fahrzeuggewerbe signalisiert die Ein-

schätzung dieses Marktes durch seine

Tatsächlich stehen nach einigen

eher müden Jahren die Zeichen für

die Kfz-Werkstätten wieder günsti-

ger. Für 1986 hat sich die Branche auf

einen Werkstatt-Umsatz (ohne Auto-

handel) von 21 Mrd. DM eingestellt,

zwei bis drei Prozent mehr als im

vergangenen Jahr, und das – bei stei-

genden Dienstleistungs- und sinken-

den Ersatzteilpreisen - per saldo ohne

"Diese Steigerung ist beachtlich,

wenn man gesehen hat daß der Markt durch die bessere Automobil-

technik in den letzten Jahren jeweils

um zwel bis drei Prozent geschrumpft ist", urteilt Fritz Haberl, Präsident des Zentralverbands des

Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK). Län-gere Wartungsintervalle und höhere

Reparaturfreundlichkeit der Fahrzeu-

ge zeigten ihre Schattenseiten: Die

Geschäfte der Werkstätten gingen

Doch inzwischen zeigen sich auch

die angenehmeren Seiten des auto-

mobiltechnischen Fortschritts: "Die

Ausstattung des Autos wird immer

komplexer und enthält immer mehr

zusätzliche Aggregate, so daß ein

neuer Bedarf an Wartung und In-

standhaltung entsteht. Die höheren

Ansprüche im Hinblick auf Umwelt,

Sicherheit und Komfort kompensie-

ren so allmählich wieder den Rück-

gang an Reparaturaufwand", stellt

Haberl fest. Zudem wollen immer

mehr Autofahrer ihr Serienmobil in-

Hans Georg Schauenburg, Grün-

der und geschäftsführender Gesell-

schafter der Schauenburg-Gruppe,

Mülheim-Ruhr, vollendet heute das

Hartmut Bödefeld (43), zuletzt Ge-

schäftsführer der EPS EDV-Periphe-

rie-Support GmbH, hat am 1. August

70. Lebensjahr.

**PERSONALIEN** 

Preiserhöhungen.

spürbar zurück.

dos. Hannover

Empfindliche Umsatzeinbußen hat

die Centralgenossenschaft Vieh und Fleisch eG (CG), Hannover, im Ge-

schäftsjahr 1985 hinnehmen müssen.

Die Gesellschaft, die mit ihrer Toch-

ter Landwirtschaftliche Fleischzen-

trale GmbH (LFZ) zu den führenden

europäischen Fleischvermarktern ge-

hört, sieht die Ursache dafür nur teil-

weise in dem Tonnagerückgang um

4.4 Prozent. Zur anderen Hälfte beru-

he das Minus auf dem Preisverfall,

der bei Rindfleisch 4,5 Prozent und

bei Schweinefleisch vier Prozent aus-

machte. Für den Konzern wird ein

Leistungsumsatz von 2,64 (1984: 2,87)

Mrd. DM ausgewiesen. Der Fremd-

umsatz verringerte sich um 7,6 Pro-

In der Ertragsrechnung schlägt

sich das Abspecken beim Umsatz.

das mit einer weiteren Schließung

von Betriebsstätten einherging, aller-

dings positiv nieder. Der Jahresgewinn erhöhte sich auf 5,36 (2,07) Mill.

DM und ließ den aus dem Jahr 1982

stammenden Verlustvortrag von zu-

letzt 7.35 Mill. DM im Konzern auf

Selt Jahren versucht Heinrich Villi-

ger, Geschäftsführer der Villiger Söh-

ne GmbH Cigarrenfabriken in Walds-

hut-Tiengen, vergeblich, der Zigarre und den Zigarillos ein neues Image zu

verpassen. Die Branche will nicht so

recht mitziehen: Jede Werbemark

wird sorgfältig umgedreht, denn die

Erträge der Hersteller sind seit lan-

gem unbefriedigend. Teils werden -

so auch bei Villiger im Zigarrenbe-

Im vergangenen Jahr wurden in

der Bundesrepublik noch 1,6 Mrd. Zi-

garren und Zigarillos verkauft; im

Jahr zuvor waren es 100 Mill. Stück

mehr. Zu Endverkaufspreisen sind

das 588 (i. V. 611) Mill. DM Umsatz,

gut 162 Mill. DM davon kassierte der

Staat in Form von Tabak- und Mehr-

wertsteuer; für die Industrie bleibt

ein Umsatz von knapp 332 (345) Mill.

DM. Wir sind von der Zigarette ver-

drängt worden", meint Heinrich VIIII-

ger. Auch im ersten Halbjahr 1986 ist

der Absatz um weitere 6,5 Prozent

gefallen. Die Situation ist in der gan-

zen EG ähnlich. Unter diesen Um-

ständen ist das Zigarrengeschäft eine

reich - rote Zahlen geschrieben.

zent auf 1,95 (2,11) Mrd. DM.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr

3,37 Mill. Schweine (plus 3,5 Prozent)

und knapp 199 000 Rinder (minus 0.3

Prozent) geschlachtet. Der Fleischbereich steuerte 1,77 (1,93) Mrd. DM

zum Gesamtumsatz bei. Im Nutzvieh-

bereich ergab sich ein leichter Um-satzanstieg auf 151 (148) Mill. DM,

während der Umsatz mit lebendem

Schlachtvieh auf 27 (32) Mill. DM zu-

Zwei gegenläufige Trends, so

schreibt der CG-Vorstand, verbergen

sich im Rindergeschäft, das rund ein

Drittel des Nutzviehumsatzes aus-

macht. Während die Schlachttierex-

porte im Zuge des niedrigen Dollar-kurses und des Preisverfalls auf dem

Weltmarkt um fast 60 Prozent auf gut

3000 Tiere zurückgingen, nahm der

Export von Zuchttieren kräftig auf

9000 Rinder zu. Für 1986 wird mit

einer weiteren Absatzsteigerung um

Die CG investierte im Berichtsjahr

13.5 (12.2) Mill. DM. Dem stehen Ab-

schreibungen von 10,4 (10,5) Mill. DM

gegenüber. Die Zahl der Mitarbeiter

verringerte sich im Berichtsjahr auf

ter geworden, die vier größten deut-

schen Anbieter spielen mit einer Aus-

In den nächsten fünf Jahren erwar-

tet Villiger einen Rückgang des Ab-

satzes auf eine Milliarde Stück. Nur

über die Qualität könne die Industrie

wieder zu besseren Ufern gelangen.

Im eigenen Unternehmen sei das

deutlich mit dem Erfolg der hochwer-

tigen Importzigarren und auch bei

der eigenen Fertigung zu spüren.

Neuestes Villiger-Kind ist die Havan-

na-Serie San Louis Rey, die zum Teil

importiert, zum Teil in Lizenzferti-

gung in der Bundesrepublik aus ku-

banischen Tabaken produziert wird.

Damit haben die Kubaner nach Anga-

ben Villigers zum ersten Mal eine Li-

zenz zur Fertigung einer ihrer Tradi-

Villiger selbst erreichte im vergan-

genen Jahr in der Bundesrepublik ei-

nen Umsatz von 59,6 (58,9) Mill DM

mit Zigarren und Zigarillos, Dezu kommen 23,8 Mill. DM aus dem –

erfolgreichen - Diversifikationspro-

gramm (Feinschnitt-Tabake, Zigaret-

Hatdie

Kernenergie

noch eine

Ja, denn es gibt auf absehbare Zeit

keine Alternative.

davon überzeugen lassen, daß ein sofortiger Aus-

stieg aus der Kernenergie nicht ratsam und nicht

Auch Skeptiker haben sich inzwischen

tenhilisen, Leichtfahrräder).

tionsmarken im Ausland vergeben.

nahme da keine große Rolle mehr.

50 Prozent gerechnet.

1470 (1619) Personen.

adh Frankfurt Domäne der multinationalen Anbie-

Der Zigarrenmarkt schrumpft

Weiter auf Konsolidierungskurs

Zwei Marktführer wollen kooperieren

Saner und Sundstrand beschließen Joint venture in der Antriebstechnik

4

Min I says 20 T. 🌉 i: ----**\***: 4.,

3.2

Transfer Line Acres 64 · 持續進生法 。 gravitation is Art of the second Villiger setzt auf Qualität – Neue Havanna im Programm

E - 12 - 15 - 14 Appropriate to the second \* 4. **美尼曾** PART OF THE PARTY Art 18 Th Charles Co **Philips of** the 

**声呼** 

1880 247 25.5 3.6 11.27

67 325 325 325 325 325 49.5 49.5 45.5 45.5 14.5 8.3

Schwankungen Dei Gen Aktien

Nachlassendes Interesse für Metallwerte – Phoenix gesucht

DW. – Zu den am Vortag zurückgenommenen
Aktienkursen hat sich das Antageinteresse
wieder belebt. Eine einheitliche Tendenz
konnte sich nicht durchsetzen, weil die Neigung, Kursgewinne zu realisieren, sehr ausgegung, Kursgewinne zu realisieren, sehr ausgeprügt war. Unsicherheit bestand besondes bei

Autoaktien stablüsierten sich auf Vortagsniveau. In Spezialwerten wurden die Käufe teilweise wieder aufgenommen, so in PKL SEL und Nixdorf. Interesse bestand weiterhin für Feldmühle-Nobel, aber auch für Viag, wo der Kurs mit 162 DM nur noch wenig unter dem Placierungspreis von 165 DM blieb. In Borsenkreisen wird davon ausgegangen, daß er in den nächsten Wochen weiter zulegen wird, um die Privatisierung eines Pakets von 1VG-Aktien zu erleichtern, die Ende des Monats aus Bundesbesitz vorgeommen wurden soll. Gewinnmitnahmen gab es bei den Einzelhandelspapieren, von denen Hussel sogar zweistellig zurückgenommen wurde. Noch rückläufig auch Versorgungswerte. Die neuen Gutachten uber den Ausstieg der Kernenergie haben diesen Sektor verunsischert.

| WELT-Aktienindex: 285,66 (286,82) |
|-----------------------------------|
|                                   |
| WELT-Umsatzindex: 3534 (3730)     |
| Advance-decline-Zahi: 76 (65)     |
|                                   |
| 38-Tage-Unie: 267,68 (267,05)     |
|                                   |

|                     | Dilee                            | elderf        | _             |                                    | nkfurt             |                | otierunge                                | amburg       |          |                                   | München             |              | Aktien         | _1 lose/     |              | F Nicts<br>D Nicke Sec |     |
|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|-----|
| I                   | 116                              | ordon         | 4.9           |                                    | 139.               | 3.9            | 4.9.                                     | 13.9.        | 4.94     |                                   | 1 39.               | 1 49,        | Disselded      | 49.          | M.T.         | F Nippor Kotes         |     |
|                     |                                  | 1             | Stucke        |                                    | 1                  | Stücke         |                                          |              | Stucke   |                                   |                     | Stücke       | Alienz Vers.   |              | 7651         | M Nippor Sice:         | n   |
| MICA                | 320-0,5-19-3200                  | 321G          | 30375         | 322,1-2,1-19-21                    | 324                | 18688          | 370-7-0-370                              | 322          |          | 326-6-0-321                       | 323                 | 3302         | Gemes          | 2657         | 2718         | F Nippon Yusan         |     |
| ASF                 | 281,9-2,5 79-82                  | 281           | 53738         | 281-2,9-0,5-282                    | 280,5G             | 58081          | 282-3-9-283                              | 280          | 14473    | MS 5 1-105                        | 281<br>308,5        | 13677        | Gold.          | 246          | 490          | F Nissan Motor         |     |
| Sayor               | 310-19-09-310,5<br>630-5-0-635G  | 318,5<br>430G | 57575         | 310,5-11-310,5                     | 308,5              | 53451<br>6461  | 310-1,5-0-511                            | 358          | 28762    | 311,3-1,3-311                     | 508,5               | 23114        | Hertkel        | 2862         | 4008         | F Nisstan Steat        |     |
| Jayer Hypo          | 548-8-5-545                      | 545G          | 8404<br>1752  | 632-5-2-636G                       | 823                | 6431           | 437-5-1-455<br>568-70-63-566             | 630<br>570.5 |          | 634-6-7-635<br>548-8-7-563        | 63.2<br>565         | 3007         | Hustel         | 471          | 1087         | 7 November Press       |     |
| Bayer, Vb4.         | 650-50-25-624                    | 434G          | 4451          | 570-0-62-565<br>630-2-25-625       | 633<br>570<br>635  | 46061          | 628-30-26-6278                           | 370.5        | 4800     | 635-5-26-626                      | LATE                | 4037         | NKB            | 1289         | 1945         | P Ni Industrias        |     |
| Commerable          | 347-42-38-39.50                  | 341.5         | 35334         | 341-1-385-395                      | 340.5              | 54417          | 340.5-7-37-39.5                          | 341          | 21111    | 542-2-39-340                      | 340,5               | 17307        | Trinkout       | 3466         | 2578<br>479  | F Norsi Pata           |     |
| onii Gumm           | 319-24-18-323                    | 321           | 10297         | 321-4.5-18-23.5                    | 323 9              | 40745          | -524 5-18-23 5                           | 322          |          | 323-6-19-324                      | 324                 | 3353         | Varto          | 718          | 492          | F Norse Date 8         |     |
| Dointler            | 1319-19-05-3156                  | 1318G         | 7657          | 1317-19-08-1316                    | 11318G             | 20542          | -374.5-18-23.5<br>1305-20-05-1320        | 1315         | 2935     | 1323-3-10-1320                    | 1305bG              | 1680         | Uniterer       | 2054         | 636          | F Norsk Hydro          |     |
| 71. Babc. St        | 207,5-7,5-6,5G                   | 204G          | 2494          | 204,5-6-4,5-205                    | 204G               | 2390           | 200-7-0-207                              | 203          | 1150     | 207,5-9-5-209                     | 206,8               | 1174         | Zanders        | 2030         |              | F Novo Ind             |     |
| DL BODG V2          | 197,5-7,5-6-196                  | 195G          | 1586          | 193-5-3-195                        | 197,5              | 841            | -                                        | -            |          | 190-5-0-195C                      | 195bG               | 550          | Frankfurt      | 1.9          |              | F Names                |     |
| N. Bank             | 830-31-28-831                    | 832           | 16755         | 830,5-1-28-831                     | 831                | 29108          | 830-7-22-632                             | 828          | 8120     | 832-2-79-829                      | 832                 | 2481         | Affice Yers    | 6550         | 6105         | H Occ. Patroleum       |     |
| Projectmon Blk.     | 440-40-38-39.56                  | 441           | 9940          | 441,5-1,5-440,5                    | 447                | 33611          | 441-1-39-459                             | 441          | 10585    |                                   | 442                 | 5802         | Altana         | 3857         | 2549         | F Oce v a. GnM         |     |
| AG Kugelf           | 541-50-40-5480                   | 550G<br>310G  | 5410          | 557-3-0-553                        | 555                | 7594           |                                          | 1            | . 300    | 553-3-3-553                       | 550<br>5 311        | 501<br>1922  | Asko           | 591          | 150          | F OSvetti St.          |     |
| eldmühle<br>locchst | 314-4.5-3-313                    | 277.5         | 7586          | 314.5-4.5-2-4.5<br>278-9.5-7.5-8.9 | MYZ                | 20002          | 312,5-4,5-2-314                          | 310          |          | 313.5-3.5-3-30                    |                     | 10834        | BBC            | 1316         | 2944         | F Olivetti Yz          |     |
|                     | 277-9-7-278.5G<br>157-605-160.5G | 157           | 7565<br>25473 | 155.2-40-160.5G                    | 274<br>157         | 14687          | 2765-9-65-279                            | 276          | 14520    | 277,8-9-7,5-279<br>158-40-155,2-4 |                     | 18214        | DHF            | 5513         | 12649        | F Olympus Op'k         | ע   |
| loesch<br>lorten    | 735-3-26-2300                    | 234G          | 6773          | 251-1-26-251                       | 255                |                | 155.5-61-161<br>233-3-28-228             | 157<br>236   |          | 136-00-133,2-0<br>233-3-78-728    | 1 133               | 341          | Contiggs       | 230          | 787          | N A Ownibition         |     |
| Call y. Salz        | 318-18-13-312G                   | 316G          | 2238          | 314 4 4 311                        | 517                | 10096          | 315-7-5-315                              | 319          | 64D      | 320-0-15-315                      | 319                 | 1589         | Doguisa        | 22455        | 12CG5        | F Owner Teres          |     |
| Kamtedt             | 452-40-52-440                    | 461           |               | 453-9-3-458G                       | 460.5              | 7374           | 454-7-3-458                              | 146          |          | 457-60-57-460                     | 442                 | 2375         | DLW            | 1069         | 1427         | F Pacific Tek-43       |     |
| Kauthot             | 520-20-13-520                    | 518           | 4560          | 512-7-2-517                        | 517.2              | 10403          | 520 0 18 519                             | 460<br>517   | 1260     | 516-8-6-516                       | 463<br>520<br>207   | 1186         | IWK            | 3360         | 5481<br>2589 | F Pakhoed              |     |
| KHD                 | 204.5-6-7-202                    | 204           | 4768          | 205-5-2-201.2                      | 202                | 7582           | 204-4-7-202                              | 202 i        |          | 764-1-30                          | 207                 | 1581         | Varto          | 4665         | 2589         | F Panim                |     |
| Gocknor-W.          | 80.1-3-0.1-83                    | 80.5G         |               | 81.5-3-1-83                        | 81                 | 2203           | 816G-2,5-1-82,5                          | la l         |          | 81,8-1,8-1-81,2                   | 81.5                | 1277         |                |              |              | D Parker Drilling      | . ! |
| ınde                | 752-55-52-755                    | 758           |               | 761-1-53-758                       | 740                | SOTO           | 763-3-56-756                             | 757          |          | 750G—755b8                        | 760                 | 50           | Hamburg        | 4.0          |              | F Peklo Wallseno       | / 1 |
| ulthansa St.        | 198.5-0.5-0-85G                  | 193G          | 392           | 185-9-5-188G                       | 193                | 2251           |                                          | 1            |          | 187-8-7-150                       | 194                 | 1346         | Altionz, Vers. | 1580         | 1340         | M Pops                 |     |
| AV panedthu         | 168-70-68-69 5G                  | 171           | 5259          | 168-71-48-170.5                    | 1715               | 950            | 168-70-48-170                            | 171          |          | 170-1-46-171                      | 172.5               | 110          | Belerscorf     | 1119         | 171          | F Pernad               |     |
| Маппезлапп          | 188.9-9-7.5 189                  | 188.5G        | 17921         | 190-90-86-168                      | 189                | 27853          | 187-90-84-90                             | 1188 1       |          | 190-0-84-190                      | 189                 | 7959         | Bekukz         | 2711         | 522<br>3270  | Peugeor                |     |
| WAN St.             | 219,5-20-220G                    | 220           | 1122          | 190-0-86-188                       | 218,5              | 14152          | 219-20,5-220,5                           | 220          | 7641     | 274-4-0-220                       | 218                 | 526          | Br Vutton      | 2427<br>711  | 757          | F Philip Moms          |     |
| MAN V2              | 194,5-4,5-3-4,5                  | 193           | 1153          | 194-4,8-4-                         | -                  | 4174           | -                                        | I- I         | 1462 1   | 192G-5-2-192b                     |                     | 1 72         | HEW            |              | 836          | H Philips              |     |
| 4ercedos-H          | 1200-0-190-1950                  | 1200G         | 1435          | 1195-205-1198G                     | 1201G              | 8934           | —1201-1-1201                             | 1200         |          | 1180G-200-0-2                     | 00 [1180bG          | 359          | Phoenix        | 750<br>70183 | 17285        | M Pronger B            | -   |
|                     | 365345345                        | 358G          | 2991          | 355-5-41-342                       | 360                | 7386           | _                                        | -            |          | 360-0-40-34064                    |                     | 367          | Reichelt       | 40           | 38           | F Prolii               |     |
| lindori             | 679.9-83-76-681                  | 673           | 6669          | 680-3-76-683                       | 672G               | 21000          | 680-3-78-685                             | 670          |          | 67 <del>6-85-76-68</del> 5        | 670,5               | 3656         | Sciomonder     | 450          | 310          | M Tiplomed             |     |
|                     | 211,5-2-0-211,5                  | 210G          | 32057         | 211,5-2-0-211                      | Z12                |                | K14-4-425-212                            | 210          |          | 212-2-0-210                       | 210                 | 2764         | 3000 HEARING   | -20          | J            | M Prime Computer       |     |
| WE SL               | 213-8-10-218,5G                  | 110           | 84.ZZ         | 211-9,2-1-219,2                    | 219.58             |                | 211-6-1-216                              | 218          |          | 15-20-12-220                      | 219,5G              | 3428         | Militarian     | 4.9.         |              | F Procter & G          | - 1 |
| WE VA               | 717-5 10-213G<br>624-5-3-623G    | 215,2         | \$/27         | 211-4-1-214                        | 214                |                | 210-2-0-212                              | 713          |          | 714bG-4-1-211                     | 213                 | 1695         | Actormonn      | 2041         | 4800         | D Romada Irim          | 1   |
| chering             | 697-700.5-700.5                  | 625<br>693    | 348181        | 624-5-2-625                        | 675<br>697         |                | 620-7-0-625                              | 625          | 3725] 6  | 20-5-0-625                        | 625                 | 2509<br>8843 | Allianz Vers.  | 346          | 774          | M Ranger Oti           |     |
| iomens<br>invitor   | 104.5-0.5-100.5                  | 164.5         |               | 695-702-697-699<br>164,8-6-3-166   | 164.2G             | 33544<br>23307 | <del>(85</del> -700- <del>(71</del> -700 | 164.5G       | 6426     | 96-700-690-70<br>165.5-5.5-165.5  | Ů ( <del>6</del> 71 | 7094         | Dierig         | 74           | 23           | F Router               |     |
| feba                | 294.5-4.5-294                    | 794           |               | 293-4-1,5-93,5G                    | 294G               |                | 165-5-3,5-165G<br>292,5-4-7-294G         | 297          | 4250     | 2945-45-2-55                      | 165<br>293          | 3468         | Dywidoc        | 35           | 105          | F Ricah                |     |
| EW                  | 180-0.5 0-180G                   | 160           | 2181          | 161-1-59-159                       | 160                |                | 159-60-59-159                            | 159          | 1931 1   | 07-3-13-2-33<br>158G-61-61-16     | 1 160               | 170          | Energ. Ostb    | _            | -            | F Rio Tinto NA-St      |     |
| IAG                 | 164-3-163                        | 1576          | 9954          | 162-28-25-28                       | 158                | 18694          | 27-00-27-137                             | 1.37         |          | 161-3-1-163                       | 156                 | 3286         | legr-Amper     | 33           | 126          | F Rio Tinto Kumm.      | 1   |
|                     | 541-3-36-542,5                   | 538           |               | 540-2-37-542G                      | 158<br>539<br>49,2 | 56727          | 541.5-3-36-543                           | 539          | 17750 5  | 540-4-37-544                      | 541                 | 27506        | Militor, Ribek | 714          | 446          | H Robeco               |     |
| hilips"             | 495-95-495                       | 49.5          | 10935         | 495-95-494                         | 49.2               | 12110          | 495-95-492                               | 49           | 4111     | 192-93-493                        | 49.3                | 3560         | PWA            | 5840         | 3314         | F Rogamico             | - 3 |
| oval D.             | 189.8-9.5-189.5                  | 187.          |               | 189.4-9.9-189.1                    | 187.8              | 26537          | 49.5-9.5-49.2<br>189.5-9.5-189.5         | 1187.3       | 258111 1 | 197-93-193<br>1898-99-1899        | 187.5               | 2904         | Sciemender     | 6            | 41           | F Rockwell             |     |
| M-Total in 10       | DO DM                            |               | 216647        | -                                  |                    | 374483         |                                          |              | 103481   |                                   |                     | 76137        | Südchemie      | 63           | eu           | H Rolinco              | - : |
|                     | - IV AS - SOOT                   | n naan        | 1             | - 2 - 2 - 20                       |                    | 3.4.03         |                                          |              | 1        |                                   |                     | 1 .0.32      |                |              |              | F Rostmans Int.        |     |

| F Cassella "15<br>F Coag 5<br>D Colona Vers 6<br>D Commercip 8                                        | 277<br>768<br>340,5                       | 180<br>77058<br>343.5                   | H Hageda 8<br>D Hagen Bott 7,5<br>H Hak Mourer 10<br>D Hamb Borg 7,5                       | 1390 1576<br>2453 2466<br>1545 154,5<br>23660 -                       | D Lufthame St. 3, D dgl Vr. 3,5 D Magd Fever 7, H Marhat 44                                        | 5 187 192<br>1895 1715<br>1 950 9400<br>48160 4616                     | Schw Zaller, *4<br>III Sockeltas *W<br>B 553 10,5<br>F Soitz Errs, N. 3    | 175,5<br>17906<br>455<br>1756G                         | IN)<br>16008<br>430<br>175,1                          | S Wint Rd Vors 12<br>M Wint Holls 6<br>F Ymos St.<br>F dgi VL o                                 | 315                                            | 27500<br>3116G<br>748<br>205                  | H Opinghie 10<br>Hn Physic "0<br>B Obser 20ck 10<br>D Rösler 4                 | 247<br>117<br>13508<br>3901                                              | 250<br>116<br>13508<br>590T                          | F Alg. Bit. Nacid. 926 8<br>F All Nappon Air 130 1<br>F Alled Corp. 81.5 8<br>M AIPS EL 24.6 9                                                        | 112<br>13G<br>12                           | F Br Aquitoine 173,<br>F Brem 3250<br>2 Britani 220<br>5 Cricsson 71                                                                    | 106<br>31<br>77<br>70                                              | M NCR<br>D Not. Westminster<br>F NEC Corp.<br>F Nestie                                                         | 107,4<br>17,4<br>17,4<br>17,5<br>15,6<br>10,000<br>10,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bremen, M. v. Münchon, B. v. Sturtgert<br>Stücke in 50 DM. "Stücke in 100 DM<br>"Cobwork-bende Stückelung Kurste<br>Pos v. dust Personnehr Dhise Grandin           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | sland                                     |                                         | Кореп                                                                                      | hagen                                                                 | Luxe                                                                                               | mberg                                                                  | Olivotti Vz.<br>dgl. šl.<br>Proli SpA                                      | 10200<br>18610<br>5540                                 | 10529<br>18700<br>5560<br>1295                        | Curius Wright<br>CSX<br>Doero<br>Dotta Afrimes                                                  | 29,375<br>25,125<br>42.5                       | 55<br>79,425<br>75,75                         | Newmoni<br>Owens R. =<br>PenAm World                                           | 57,125<br>43<br>5,5                                                      | 57<br>41,875<br>5,5                                  | Paris                                                                                                                                                 | 10                                         | Poseicion 3,1 Thomos Not, Tr. 3,16 Wottons Bond 0,34 Wostern Mining 3,46 Woodelde Peur, 0,25 Mining                                     | 3<br>8,1<br>0,36                                                   | Nippor E.<br>Nippor E.<br>Nortura Sec.                                                                         | 1020 1010<br>120 224<br>1350 3790<br>940 1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Shemti Gordon 4,678 o 575<br>Sieloo A. 77.25<br>TransCdn, Pipelines 17,375 17,575                                                                                  |
| ACF Holding                                                                                           | 4.9<br>354.5<br>108.2                     | 3 ° 351.5                               | Oon Oneste Sant<br>Justie Sant<br>Kopent, Handelsbi,<br>Nore Industr                       | - 233                                                                 | Aces<br>Ance<br>Aucholing<br>Baye Gan du Lu                                                        | 7440 7500<br>115.5 115<br>5730 5730<br>1 16500 1645<br>15000 1500      | La Rinascento<br>RAS<br>SAI Rup<br>SIP<br>Sinia BPD                        | 5540<br>1500<br>45100<br>34100<br>5659<br>5830<br>5298 | 64500<br>34250<br>3900<br>5880<br>5325<br>813,79      | Digital Equipm Dow Charactal Du Pont 8 Eastorn Gos-Fuel                                         |                                                | 100 5<br>54 175<br>63 25<br>27,75             | Philip Morris =<br>Philips Petroloum<br>Pinaton<br>Poloroid<br>Prime Computer  | 74,375<br>10,425<br>15,875<br>66,28                                      | 66,625<br>74,5<br>10,625<br>14<br>66,376<br>21,425   | Air Uquide 752 7<br>Ainthom Atlant, 379 3<br>Begtin-Say 512 5<br>BSN-Gery-Danone 4300 4                                                               | 765<br>375<br>504<br>4250                  | Woodside Peu. 0.33<br>Johannesh                                                                                                         |                                                                    | Pronear<br>Recoh<br>Santyo<br>Santyo<br>Santyo<br>Sinoro                                                       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Westcoom Troman, 15,125 15,125<br>Index: YMI 300 5004,20 3059,00                                                                                                   |
| Argon<br>Alzo<br>Alg. St. Nederl<br>Amer<br>Amer Bank                                                 | 106,2<br>163,7<br>587<br>79,5<br>106,8    | 106.8<br>160<br>564<br>78.5<br>106      | Privatbanken<br>Octablet Komp.<br>Dan Suktertable<br>For Bryggorier St.<br>Kgt Porc Foor   | 736 756<br>185 197<br>375 375<br>1070 1030<br>578 390                 | Bayo Int. du Lui.<br>Boigo Mineira St.<br>Cegodel<br>Krodierbank Lui.<br>PAN Helding<br>SCI Tochi. | 0,17 0,19<br>3500 3500<br>17900 1790<br>11550 -                        | Indot                                                                      | York                                                   | 5325<br>813,79                                        | Easimon Kadak =<br>Erren<br>Erren Cerp. =<br>Pint Chicago<br>- Firettorn                        | 56<br>49,125<br>67,623<br>79<br>24,75<br>14,75 | 5.976<br>49.25<br>69.125<br>37.25<br>24.425   | Prime Computer<br>Procter & Gambie :<br>Reynolds Ind,<br>Rockwell Int,         | 26,235<br>21,625<br>21,625<br>13,75<br>13,75<br>51,5<br>42<br>45,5<br>48 | 75,125<br>13,625<br>51,25                            | CEC Thomass 1484 I                                                                                                                                    | 4290<br>3490<br>1746<br>434<br>1847<br>345 | Abercom Inv.                                                                                                                            | 3.9.<br>2.7                                                        | Bony<br>Sumitama Bank<br>Bunkama Marina<br>Takada Chem.<br>Talis                                               | 180 3150<br>1240 2270<br>1090 1130<br>1250 2240<br>148 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CredizonstBkv.Vz. 2510 2310<br>Odeser-Brasere-<br>Linderteant Vz. 2275 2745                                                                                        |
| Borkel's Paloni<br>Bjønkorf<br>Bois Lucas<br>Broares<br>Buerrmann                                     | 49.7<br>116<br>166<br>223<br>223,5<br>187 | 59 5<br>119,7<br>146,5<br>225<br>227    | Lon                                                                                        | 3. 5.                                                                 | SEO                                                                                                | 630 630<br>30 630                                                      | Ortsvolt: 10.00 is  Adv. Micro Dev Astro Life Alcan Aluminium              | •                                                      | 3.9<br>17.175<br>62.875<br>52.125                     | Fluor Corp<br>Ford Motor<br>Foster Wheeler<br>Friedraul<br>GAF Corp.                            | 57.25<br>11,878<br>47.75                       | 14,75<br>57,876<br>11,875<br>47,76            | Rorer Group<br>Solomon Inc.<br>Schlumborger<br>Soars, Roebuck 8                | 77.73                                                                    | 43,875<br>44,878<br>33,28<br>44,28<br>54,126<br>74,5 | Pronce Petrol B 477.2 Hodistrie 174,5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                           | 345<br>-G<br>2909<br>70.3<br>1419<br>1516  | Borlow Rand Isge<br>De Sees bel<br>Gold Reids Bad.<br>Isgtweld Steel Schi.<br>ISoof Gold Min. sichi.<br>Rembrandt war                   | 250<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 | Tokio Marine<br>Tokyo El Power<br>Toray<br>Toyota Matar                                                        | 810 1800<br>1200 4220<br>140 776<br>1450 1870<br>1819,40 1513,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lorang 1985 1050 Linz Tevril 3530 3530 Cheer Brau 3800 3530 Perimoctor Zement 455 838 Ro-minghous 900 875 Schwachger 8r. 1900 1875                                 |
| Dossoau v<br>Foktor<br>Gist Brocades<br>Oce-v a Orinten<br>Hagemaijer                                 | 127<br>77,6<br>52,3<br>563<br>71,5        | 186<br>77<br>46.5<br>350<br>71.5<br>187 | All Lyons Angle Am, Corp Angle Am Gold Babcock In; Balclays Ball                           | 351 353<br>1492,3 1392,<br>2350 6875<br>182 188<br>517 519            | Banco Control<br>Banco Popular<br>Banco de Santan                                                  | 4,9 3 9<br>1250 1225<br>862 860<br>1480 1425<br>for 838 849            | Alcog =<br>Althod Signal =<br>Alth-Chalmon<br>AMR Carp<br>Amg =            | 58,875<br>41<br>3,25<br>85,75<br>14,73                 | 39<br>41<br>5,125<br>55,875<br>14,75<br>20,625        | General Dynamics<br>General Electric II<br>General Instrument<br>General Motors III<br>Gillette | 76.25<br>21<br>69,875<br>45.625                | 73.475<br>74.25<br>70.425<br>43.625           | Singer<br>Sperty Corp<br>Stand, OR Colf,<br>Starage Techn,<br>Tander<br>Tander | 46.376<br>7.423<br>37.5                                                  | 2,628<br>38,373                                      | L'Oréal 3719 3                                                                                                                                        | 100<br>100<br>100<br>100<br>100            | Rustenburg Platinum<br>Scool<br>Voor Reefs<br>RDM Gold Index —<br>RDM Louis —                                                           | 56<br>8<br>1781,50<br>1481,10                                      |                                                                                                                | .9. 3.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Semperit 215 270<br>Steyr-Dolmier-P. 157 155<br>Steyr-mith Poper 5340 340<br>Universite Horb 277 277                                                               |
| Meineken Blentr.<br>KUM<br>Hoogoven Kan<br>Nationale Ned<br>Ned Usyd Groep                            | 45.3<br>72.5<br>86.8<br>184               | 187<br>44,5<br>72,3<br>85,4<br>187,8    | Beachast Group Boacter B AT Industries Rayer Group PLC BLOC Int                            | 418<br>114 576<br>413 425<br>40 40<br>340 359                         | Banco da Vircaya<br>Cataoun España<br>Consi Aux Forte<br>Cros<br>Cubrentos                         | 540 550<br>165 160<br>165 165<br>440 475                               | Amerada Hess Ca<br>Am. Standa<br>Am Cgn. w<br>Am Cyanamid<br>Am Espress s  | 91,75<br>87,5<br>84,75                                 | 91.5<br>87.5<br>86.75                                 | Global Not Res.<br>Gan, T. & E.<br>Goodrich<br>Goodyear Tire =<br>Goold                         | 59,5<br>40,25<br>34,875                        | 1,375<br>10,125<br>10,25<br>14,875<br>20,25   | Tandy<br>Teledyne<br>Teles Corp.<br>Tesoro<br>Temos a<br>Tenos Air             | 34,275<br>517,3<br>57,428<br>9,078<br>84,28<br>30,275<br>121,3<br>3,125  | 314,75<br>314,75<br>67,628<br>9,76<br>54,575         | Penarroya 47,8<br>Pernod-Roard 1087 1<br>Perrier (Source) 786 7<br>Penarect Chroke 1200 1                                                             | 1051<br>772                                | Stockhol                                                                                                                                |                                                                    | Alcon Alu.  Bit. of Montreal                                                                                   | 2,375 22,5<br>A.B. 44,375<br>11,75 31,625<br>S.625 15,428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Veitscher Magnesit 10700 10700 10700 10700 10700 24073                                                                                                             |
| Jiminen van<br>Patroed<br>Philips<br>Rijn-Scheide<br>Robeco                                           | 67.1<br>55.9<br>6.01<br>HQU               | 35.7<br>55.7<br>6 01<br>95.4            | British Potroloum<br>British Aerospace<br>British Tolucom<br>British<br>British<br>British | 503 511<br>195 198<br>138 128<br>520 315                              | Dragados<br>Dura Felguera<br>El Aguila<br>Esp del Zink<br>Esp Porrálaça                            | 384 577<br>595 580<br>327.5 330<br>325 323<br>381.5 575<br>2775 2775   | Am. Home Prod<br>Am Motors<br>Am Tol. & Telegr.<br>Ameritech<br>Amoco Corp | 70,75                                                  | 64,75<br>90,25<br>2,625<br>75<br>150,25<br>68,675     | Graco<br>Greyhound<br>Grumman<br>Halliburian<br>Hala                                            | 31.125<br>25,625<br>21,125<br>45,875           | 60<br>31,128<br>25,875<br>20,875<br>46,125    | Teras instrum.<br>Tosco<br>Trans World Corp.<br>Transamerica<br>Travellors     | 28,5<br>37,125<br>46,876                                                 | 121,676<br>3,25<br>28,5<br>57,125<br>47              | Radio Techn. 1050 11<br>Redoute à Roubaix 2020 2<br>Schnoister. 756                                                                                   | 1070<br>1070<br>1072<br>1555               | Alto-Lovel AS Ser. B 340<br>ASEA Frid<br>Atles Copes AS 205<br>Bactroke AS Ser. B 275                                                   | 390<br>846<br>214<br>297                                           | Bell Cdo Enterprises Bluesky Oh Bow Volley Ind. Brendo Mines Bransmict in A Bai, Cdn. Imperial Bi, Cdn. Podfic | 77 2,75<br>1,5 11,375<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,9 5 0<br>Alusurbse e10 570<br>doji NA 210 708<br>Bont Lau 9775 5900                                                                                              |
| Rolinca<br>Parento<br>Rayol Duich<br>Croalt Lyannah Bk<br>Uhlese<br>Yar, Masch                        | 47,9<br>217,5<br>.N 97,5                  | 49.8<br>210.5<br>97.4                   | Surman 3-1<br>Cable Wireletti<br>Cadbury Serweador<br>Chaner Cong                          | 407 407<br>337 342<br>177 177<br>276 275<br>542 319                   | Uman Fenin<br>Fecas<br>Hidrolectr Esp<br>Iborduora<br>Macasa                                       | 123.75 122.5<br>178.75 178.5                                           | Anchor Hocking Anned Inc. Astroa Allentic Richfield Avon Products          | 34 175<br>7,375<br>15,375<br>60<br>35,125              | 68,675<br>33,875<br>7,75<br>15,25<br>58,25<br>35      | Horcules Hewlott Reckard Homostake Mining Haneywell IBM #                                       | 46,625<br>36,875<br>69,375<br>136,25           | 54,375<br>(5,625<br>))<br>(7,375<br>(8,375    | Turner Broadcost. UAL Uccel Carp Union Carbide = Union Off of Cat-I            | 17,376<br>57,25<br>25,375<br>22,625<br>22,875                            | 17.5<br>54.78<br>33.5<br>32.5<br>22.575<br>41.875    | Singapur                                                                                                                                              | 5,B                                        | Boot-Scorile AB 706<br>Benowlik AB 147<br>SKF B 310<br>Volvo B Prip 379<br>J & P Incl. Index 2279,                                      | 228<br>710<br>145<br>804<br>870<br>70 2438,76                      | Cominco<br>Conska Res                                                                                          | A 126   1 A 176   1 A 176 | Brown Boverl 1665 1640<br>Cibo Geigy Inh 3825 5700<br>Cibo Geigy Part. 2845 2800<br>Behrt. 3500 4500<br>Georg Wett 1865 1825                                       |
| Valler Stevin                                                                                         | 262,10<br>185 <b>@</b>                    | 40.5<br>279.70                          | Con: Cold Fals:<br>Cons Murchison<br>Courtculds<br>Do Beers<br>Distiller;                  | 162 5<br>278 277<br>855 455<br>278 678                                | Papelara Socia de Barcelor Sovillana de El Talofonica Union Electrica                              | 275 223<br>9 445 445<br>130 131,5<br>199,75 202,21<br>107 107          | Bally Bt. of America Bed Alignitic Bell Howell Bethlohem Stepl =           | 9,625                                                  | 17<br>12,675<br>74<br>43,25<br>9,625                  | inco ted # Invand Stoel Imp Resources Con Int Tel & Tel, Int Propor #                           | 55.75 E                                        | 15.575<br>19.376<br>15.25<br>17.375<br>13.375 | US Gypsum<br>USX Corp. #<br>United Technolog. i<br>Walt Disney<br>Warner Comm. | 19,620                                                                   | 19,75                                                | Cycle + Cor. 1,84 1,<br>Cold Storage 3,82 3,<br>Dev. Sk. of Sing. 7,7 7,<br>Proser - Nacree 8,05 8,                                                   | AL<br>IN<br>IN                             | Tokio                                                                                                                                   | 3,9.                                                               | Folconbridge Ltd. Great Lakes Foresi Gulf Canada Gulfstream Res.                                               | 8,78 18,75<br>23<br>4,625 14,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beinr, Wett 3500 5500<br>Georg Fachor Inh, 1945 1875<br>Mog z Ghobus Pari, 1700 1670<br>H. Lo Roche I/10 11400 11450<br>Holderbonk 4323 4578<br>Role-Suissa 305 18 |
| Arbed<br>Brux Lambort<br>Cocterill Gugreo                                                             | 4,9<br>2460<br>3450<br>154                | 3 9<br>2500<br>3280<br>131              | Denoral Electric<br>Guitness<br>Hawker Sidenicy                                            | 1525 (44)<br>134 184,3<br>543 546<br>571 915<br>1089 1091             | VolleFormese<br>Index                                                                              | 233 5 254<br>315 STU<br>273 274<br>204 23 205,8                        | Branswice                                                                  | 17.475<br>59.71<br>33.625<br>75.625<br>31,875          | 17<br>60<br>35,75<br>75,78<br>32                      | Jim Wolfer   Botsor Aluminium   Kerr McGeo   Lohmann   Litton Industries                        | 18,125<br>29,125<br>16,376                     | 8<br>29,125<br>16,25                          | Westinghouse R. =<br>Weyerfloouser<br>Whittoker<br>Wegnerith =<br>Wngley       | 44                                                                       | 47.5<br>27.5<br>36.3<br>37.623<br>43<br>47.5         | Not. Iron 4,46 4<br>OCBC 8 8<br>Sime Dorby 1,52 1.                                                                                                    | 13334<br>134<br>134<br>134                 | Alps. 1920<br>Bank of Takyo 910<br>Banyo Phanna 1000<br>Bridgestane Tire 669<br>Canon 950                                               | 1880<br>909<br>990<br>484<br>927                                   | Hudson Boy Mrg.<br>Husky Oil<br>Imperiol Oil -A-<br>Inco                                                       | 7,75, 37,75<br>6,875<br>5 8,3<br>4,5 44,25<br>6,5 16,5<br>5,75 15,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tocobs Sucherd Inh. 8225 8250<br>Jelmols Gyr 1930 1925<br>Landis Gyr 1930 1925<br>Movempict Inh. 8800 6660<br>Motor Columbus 1810 1770                             |
| ebor<br>Govern<br>Kristelbank<br>Faralina<br>Soc Gos d Balg.                                          | 9950<br>9950<br>9010<br>3195              | 4810<br>5910<br>17480<br>8950<br>3060   | ici<br>Imperial Graup<br>Lower Bank<br>Lower<br>Marks & Suveçor                            | 365 305<br>487 467<br>215 711<br>217 217                              | Battogi<br>Benetien Grayp                                                                          | 16 704<br>18 704<br>1850 1800                                          | Burlington Ind. Burnaughs Campboll Soup Coolal Other Con Carerpillar       | 39,875<br>71,3<br>63,875<br>266,28<br>50,375           | 35,75<br>71,625<br>63,625<br>265,5<br>90,25<br>140,5  | Lockheed Corp.<br>Lock': Corp.<br>Lone Star<br>Louisiana Land<br>LTV Corp.                      | 48,575<br>67,25<br>30,628<br>30,125            | 48,371<br>48,878<br>50,5<br>10,25<br>1,575    | Zenith Radio                                                                   | 250.60                                                                   | 47,5<br>56,125<br>23,75<br>1881,53<br>250,08         | Sime Darby 1,82 1,<br>Singapur Lond 6,15 5,<br>Un. Overs. Bank 4,16 4                                                                                 | 1,2                                        | Dollán Kosye 677<br>Dolwa Sec. 2280<br>Octivo House 1650<br>Bad 1700<br>Full Bank 1700                                                  | 2270<br>7660<br>1750                                               | For Addison                                                                                                    | 16,125<br>4,876 24,873<br>2,25 31,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nestlé Inh. 8010 8725<br>Oerikon-Bunrie 1720 1720<br>Sondoz NA 4790 4790<br>Bondoz Ink. 11500 11100                                                                |
| Sofina<br>Solvay<br>UCB<br>Irelay                                                                     |                                           | 11175<br>7970<br>8e00<br>3895,86        | Micland Bank<br>No: Wostminster<br>Pleasey<br>Rockitt & Calmen<br>Ric Tinto-Zinc           | 57: 574<br>552 507<br>162 184<br>804 807<br>611 321                   | Dalmino<br>Fermitalia C inte<br>Fiat<br>Fig. V <sub>2</sub><br>Coming                              | 561 546<br>15300 15501<br>15772 15700<br>10850 11050<br>3210 2850      | CBS<br>Colonesa<br>Centrones<br>Chose Manhatten<br>Chovron s               | 7,625                                                  | 140,5<br>221<br>7.75<br>41,75<br>45,5                 | McDormort A McDonold's = McDonnell Doug Merck & Co. = Merrill Lynch                             | 22,5<br>61<br>84,78<br>112,25<br>37,875        | 72,126<br>10,75<br>14<br>112<br>18            | i: = Bernchnung Do<br>Mitgatellt von Men                                       | ili Lysch (Hi                                                            | thg.)                                                | ACI 3.56 3.<br>Angol. Explor. 2.8 5.<br>Werspoolific Bonking 5.96 8.<br>Bougainville Copper 2.95 2.<br>Bridge Oil 0.78 8.<br>Brok. HEI. Prop. 7.64 7. |                                            | Fuji Photo 2740<br>Hitochi 975                                                                                                          | 2660<br>940<br>1160<br>340<br>3380                                 | Norcen Energy Res                                                                                              | 9,375 19,25<br>13,875<br>5,875<br>9,5 40,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. A. Sourev 195 195<br>Squrer Nam 97 -<br>Schw. Bonkges, 6000 5982<br>Schw. Bonkverein 573 572                                                                  |
| China Waht - P                                                                                        | ikong                                     | 3 °<br>16.4<br>4.53                     | Putronburg Plat<br>Shoil Transp<br>Thom Em<br>11 Group<br>Trusthouse Forto                 | 1183 1163<br>850 958<br>400 494<br>440 459<br>152 154                 | Genoreli<br>IFI Yz<br>hakomenii<br>Uoya Adriaseo<br>Magneri Margili                                | 126800 16780<br>31900 31700<br>71700 77000<br>33500 33000<br>3249 6150 | Citryslot<br>Citicorp<br>Cierca<br>Coco-Cála                               | 38 875<br>55.25<br>57.25<br>36.625<br>10.275           | 38,75<br>54,875<br>57,375<br>36,675<br>39,75<br>1,875 | Mosa Potroloum Minnesota M = Mobil Orl Morsonto Morson J P                                      | 3,375 3<br>117,126 1<br>37,875 3<br>72,125 7   | 15<br>111,25<br>17,376<br>17,25<br>17,75      | Bergen Bank<br>Banegaard<br>Den Norske Cred.<br>Elsen                          | 4.9.<br>144<br>555<br>178.5                                              | 3.9.<br>146<br>377.5<br>178,5                        | Coles 4,75 4,                                                                                                                                         |                                            | Koo Soop 1550<br>Kirin Brawery 1520<br>Komatsu 491<br>Kultuta Iran 455                                                                  | 340<br>3380<br>1580<br>1540<br>498<br>448                          | Nu Wast Group Oakwood Petrol Plocer Development Provige Inc. Ranger Oil                                        | 53 (13<br>2.3<br>2.3<br>2.3<br>2.3<br>2.3<br>2.3<br>2.3<br>2.3<br>2.3<br>2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schw Knodit A Init 3800 3879<br>Schw Rückv (nh. 17900 17700<br>Schw Volksb. Init. 2685 2480<br>Sitto 8-<br>Gebr Sulser Part. 570 560<br>Swissoir 1440 1410         |
| Honglong Land<br>Hongl, - Sh. Bk,<br>Hongl, Teleph<br>Hutch Whempes<br>Jord Motheson<br>Swite Fot 4 - | 6.45<br>11,6<br>34,3<br>16,6<br>14        | 8,95<br>11.5<br>55<br>17                | Uniquer<br>United<br>Victors<br>Victoria<br>Prantial Times                                 | 152 154<br>1900 1910<br>190 190<br>415 415<br>675 870<br>1373,50 1314 | Mediobance Mondadon & Momedinon Mira Lenza Banca Ambresian                                         | 287500 29990<br>10960<br>3550 5620<br>44500 44700                      | Colgare Commodore Commodore Comm Sarolire Control Date CPC Int.            | 0                                                      | 7.675<br>34.125<br>36.675<br>25.25                    | Not Distillers Not Semiconductor Not Interproup Novistor Int Corp s NCR                         | 38 575 3<br>10 375 1                           | 8,125<br>0,375<br>0,625<br>6,625<br>6,75      | Kreditkossen<br>Norsk Doto<br>Norsk Hydro<br>Storebrand<br>OSE Ind. Index      | 1785<br>1125<br>194<br>236<br>1455<br>2865<br>380,58                     | 194<br>238<br>145,5<br>286,5<br>377,68               | MIM-Haldings 1.9 1.                                                                                                                                   | ,13<br>,88<br>,23<br>,88                   | Motsushito El Ind. 1590<br>Motsushito R. Win. 1670<br>Menaha Commo 685<br>Metaubishi El. 479<br>Metaubishi H. L. 615<br>Miska Sec. 2010 | 1670<br>690<br>455<br>588<br>2000                                  | Révenue Properties 3<br>Rio Algom<br>Royal Bis. of Can.                                                        | 2 5<br>2.875 27.625<br>1.75 31.625<br>5.75 43.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | logi NA 1300 1310 1310 1310 1310 1310 1310 131                                                                                                                     |

| Ned Loyd Green   184   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   1 | Raver Group PLC         | Cubartios 450 475 8 Dragoder 346 475 8 Dragoder 346 377 8 Dura Feigluora 595 540 8 Il Aguila 375 540 8 Il Aguila 375 540 8 In guila 375 523 8 In graphic 375 575 10 In a Ferri 375 775 8 In a Graphic 375 575 10 In a Ferri 375 775 775 775 775 775 775 775 775 775 | Am Cyclandid 88.73 Am is press # 64,8 Am is press # 64,73 Am. Holme Prod # 78,75 Am. | Green   Substitute   Substitu      | ACI 3,16 3,36 3,36 Agrand Acid Ampol. Explor. 2,2 Explorer 2,2 Explore | AGA AB  AGA AB  AID-Lovel AB Ser. B 340  ASEA Fride  Attor Coppo AB  Bisching AB Ser. B 328  Bisching AB Ser. B 340  Bisching  | 277 11.3 11.375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annual Property   Annual   | Conting Dynamic   13 Pa | 1 14.71 74 78 Verm -ferrog-f 93.60 93.60 71 17.76 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70                                                                                                                                                                            | 101/14 - 02/95   97/52   77.50   101/17   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16   101/16 | 10, 4-500/406; \$200/2; \$400/28; \$400/28; 400/208; 100/708; 17-4-60108; BASF 10-3-04458; 250/32; 260/256; 270/188, 10-50/398; 270/30, 300/365; 350/36; 350/36; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365; 350/365 | 80072; 3507126, 4-00071256, 7007356, 7507356; 3507358; Thyssass 46:150748, EC; 1557136; 10004, 17572, 280; 1-1507485; 1607108; 120048; 170048; 17072; 180748; 1907108; 200496; 200446; 4007408, Veber 10-2007356, 270728; 2807208; 2701446; 10088, 170848; 15088, 150849; 2507428, 250728; 2701486; 300728; 340748; 350745; 4-260758; 2701486; 3507128; 340748; 350745; 4-260758; 2701486; 15077, 4-170778, 16472,78; 1-164798, 170748; 19077, 4-170778, 10908, We 10-4407008; 450704, 468656; 480708.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280/38; Siemman 18-600/5; 650/108; 700/25G; 1-600/17G; 650/21G; 700/37G; 4-650/218; Thyrese 18-150/19G; 155/2,1G; 1-150/68; 4-150/8; 5-160/13G; 170/208; Vebo 19-260/88; 200/68; 1-260/68; 90W 10-144/28; 1-160/5G; 4-160/7G; 500/208; 200/18G; 200/66; 90W 10-144/28; 1-160/5G; 4-160/7G; 500/76]; 460/38; 460/38; 460/38; 500/38; 1-450/13G; 500/36; 1-450/13G; 500/36; 1-760/76G; 500/36; 4-40/208; 500/408; 6-260/68; 6-260/208; 500/408; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/208; 500/408; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/68; 6-260/ | Devisemmärkte  Der Doda: verkrahtete am 4 September alle Artacke den US-Handelsbeauftragten recht gut und erhölte sich wieder von seinem Tief von 2.022. Der Handel vertiet dabet recht gelassen. Die höchsten Togespreise von 2,033 konnten alberdings nicht behauptet werden Nach der amfüchen Notiz von 2,0258 ereignete sich nichts mehr Als nachste Statistik wird heute alle Zahl der Arbeitsbasen in den USA erwartet und beachtet werden. Die melsten amfüch notierten Wahrungen gaben erwas nach Mit 26,415 notierte die Därusche Krone nur noch um 1,5 Pfennig über ihrem unteren Interventions punkt. US-Dollar in: Amsterdam 2,286; 8rüssel 41,96 Pans 4,4595; Maßand 1579,75, Wien 14,246, Zurich 1,0365, Ir |

| Addinome. Addino | 187 45 170 43 50 351 67 43 161 17.50 164 57 85 50 17.4 25 164 57 87 50 17.4 25 164 57 87 50 17.4 25 164 57 87 57 57 54 97 57 54 97 57 54 97 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 54 57 57 58 57 57 58 57 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 5 | 137 66.35<br>138 79<br>138 79<br>13 79 75<br>14 35 75<br>15 35 75<br>17 35 55<br>17 35 55<br>18 45 55<br>18 45 55<br>18 5 54<br>18 5 54 | Horse Laborate Horse John State Horse Jo | 75.55<br>51.09<br>11.10<br>54.10<br>54.10<br>54.10<br>55.09<br>55.09<br>55.00<br>55.00<br>55.00<br>55.00<br>55.00<br>55.00<br>55.00<br>55.00<br>55.00<br>55.00<br>55.00<br>55.00<br>55.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00<br>56.00 | 67 15<br>47 25<br>48 20<br>111,70<br>64,78<br>65,79<br>71,75<br>72,77<br>73,77<br>73,78<br>73,78<br>74,78<br>75,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78<br>76,78 | 67 95<br>49,30<br>111,70<br>72 49<br>64 96<br>86 80<br>1154 10<br>73 72 9<br>100,19<br>27,90<br>80,14<br>71,05<br>57,96<br>139 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Convert Fund & DMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | agiv 1-400-108, 8839 103-240-58. 2012; 260725, 2707186, 2707186, 2707186, 2707186, 2707186, 2707186, 2707186, 2707186, 2707186, 2707186, 2707186, 2707186, 2707186, 2707186, 2707186, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718, 270718,  | 10-2507706, 793725G; 313712, 320710G; 250725, 1-2807358; 300735G; 34078-5G; 33007-35G; 3-43702, 518408-80 10-450448; 7007228, 7507108, 78048, 7804758, 80044.56, 1-450775; 7507556; 8004408; 8507276; 8507126, 4-6007125G, 700775G, 7507556; 8004408; 8507251; Thyrason 18-150718.5C; 155713G; 14046; 770476; 77077; 180746; 170071; 180798; 770488; 20044.98, 4-140776; 17077; 180746; 1700708; 7200676; 720446; 904491; 3500728, 350072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072.58; 35072. | Philips 19-507.58; 53.44.40; 1-45/18, 503.58, 55/88, 4-50/48; 8purry 1-150/118; Unilover 4-440/8,46; 450/11,46; 460/15,46.  Rentenoptionen  Frontifue: 4 9 1786  Interfere: 4 9 1 | diaga nicht behauptet werden Nach der amtichen Notz von 2,0258 ereignete sich nichts mehr. Als nachste Statistik wird heute die Zahl der Arbeitslosen in den USA erwartet und beachtet warden. Die melsten amtich notierten Wahrungen gaben etwas nach. Mit 26,415 notierte die Därusche Krone nur noch um 1,5 Pfennig über ihrem unteren Interventions punkt. US-Dollar in: Amsterdam 2,286; Brüssel 41,96 Pons 4,6395; Malland 1598,75, Wien 14,266, Zurich 1,6365, it Pfund/DM 2,749; Pfund/Dollar 1,5031, Pfund/DM 3,045.  Deviser und Sorten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concentral Concentral Condensia Delotices Delo | 99,94 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 178,10<br>2 21 47<br>51 118 98<br>0 27 51<br>0 92 62<br>1 118 98                                                                     | Master Wilfeld III Master Wilfeld III Master Wilfeld III Master Wilfeld III Master II Master II Master II Master II Master II Master | 55,67<br>53,67<br>53,70<br>53,70<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53,50<br>53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00<br>11.00<br>11.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130,52<br>114,70<br>130,52<br>56,56<br>56,56<br>56,55<br>57,54<br>56,55<br>57,54<br>57,55<br>57,54<br>57,55<br>57,54<br>57,55<br>57,54<br>57,55<br>57,54<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>58,55<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57,74<br>57, | CS Money Market Ster Convert Votor st | 1000/98 1100/136C; 1300/1308; 4400/15C; 1500/608; 1600/60 4100/15C; 1500/608; 1600/60 4100/15C; 1500/608; 1600/60 4100/15C; 1500/608; 1600/60 15C; 1500/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1500/170C; 1385.5075; 1400/15C6; 1485.570; 1500/608; 1585.5071; 1450/15C6; 1500/608; 1585.5071; 1450/15C6; 1500/608; 1585.50776; 1460/15C6; 1500/608; 1585.50776; 1500/608; 1500/15C6; 1500/608; 1500/15C6; 1500/608; 1500/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/608; 1600/ | 1607.58; 1-16078; 4-1607.08; 12070.6 mm 18-30098, 3207.58; 1-1607.88; 4-1607.08; 3207.18; 34048; 4-3207.06; 3407.358; 3407.58; 1-3207.98; 3207.18; 34048; 4-3207.06; 3407.38; 1-357.38; 460.58; 43.1/38, 457.59; 507.38; 4-607.28; 507.38; 4-607.28; 507.38; 4-607.28; 507.38; 507.38; 507.38; 4-607.28; 507.38; 507.38; 507.38; 4-607.28; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507.38; 507 | 86 Bouel 16 (PS): JAMET 104/1 2C, 104/2 2C; 108/1 3SC, 1918/3- 104/3C; 106/3 2C; 108/3 3C; 104/3 3C; 108/3 3C; 108/3 3C; 104/3 5E; 108/0 5C; 3843-104/3 5C; 108/1 3C; 108/0 3C; 7 18/1 104/3 5E; 108/0 5C; 3843-104/3 5C; 108/1 3C; 108/0 3C; 7 18/1 104/3 C; 104/3 2C; 104/3 3C; 108/1 3C; 108/0 3C; 7 18/1 104/3 C; 104/3 3C; 108/0 3C; 7 Pear 15 (77); 38/187-104/3 5C; 108/0 3C; 3842-104/3 3C; 108/0 3C; 108/0 3C; 108/2 1C; 38/18/2 104/3 3C; 108/0 3C; 108/2 1C; 38/18/2 104/3 3C; 108/0 3C; 108/2 1C; 38/18/2 3C; 108/0 3C; 108/2 1C; 38/18/2 3C; 108/0 3C; 108/0 3C; 108/2 3C; 38/18/2 3C; 108/0 3C; 38/18/2 110/1 3C; 108/1 3C; 38/18/2 3C; 108/0 3C; 3C; 36/18/2 3C; 108/0 3C; 108/1 3C; 38/18/2 3C; 108/0 3C; 3C; 38/18/2 3C; 108/0 3C; 108/1 3C; 38/18/2 3C; 108/0 3C; 3C; 36/18/2 3C; 36/18/2 3C; 108/1 3C; 38/18/2 3C; 108/0 3C; 3C; 36/18/2 3C; 36/18/2 3C; 108/1 3C; 38/18/2 3C; 108/0 3C;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Bundescarleihen    File and the property of th | 6.6 7% of 1849 1 104.85 7% of 1849 1 104.85 6% New Brunsw 77.87 100.25 6% Neppon Stock 83.89 100.35 5% of 17.887 100.25 7% Neppon Stock 93.89 100.25 6% Neppon Stock 97.89 100.25 6% Neppon Stock 97.89 100.25 6% Neppon Stock 93.89 100.25 6% Opt 1849 100.25 6% Opt 1 | 107.4T   6* Tennoco Cerp. 85/95   102,35G   107,35G   10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fig.      | 2.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107,75 6 - Unimonic Fin 78-78 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75  |
| F B. og. 80 1 770 110/75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 dg 77/87 100,46 100,47 100,46 100,47 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,4 |
| Booleristries  Sonderistries  Sonderistries  Optionschild  Agent and State Sta | 74. Ogt. 85/75 74. Ogt. 85/75 75. Cgt. 85/75 74. Renocition: 84/74 108. Sep. 102. Sep. | 102.756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Stromerzeugung bedeutet nicht nur die Bereitstellung von Kilowatt, sondern beinhaltet auch: Beständigkeit, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit.

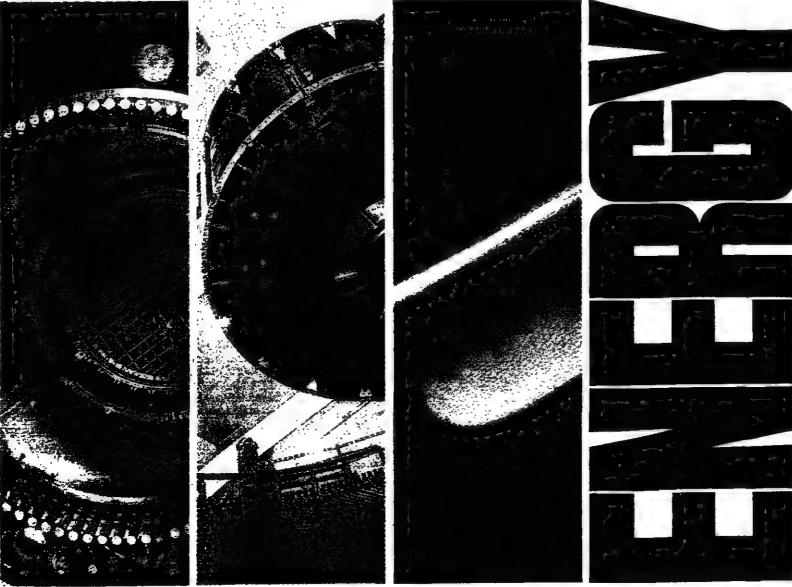

Einige Anwendungsbeispiele von Hitachis vielseitigen Energie-Technologien (von links nach rechts): Kernreaktor, Generator-Motor, Flussiggasverbrennung im Laserversuch und Kernfusionsplasma-Testvorrichtung.

Der Weltenergiebedarf zeigt auch weiterhin ansteigende Tendenz. Demgegenüber steht unser beständiger Wunsch, in einer sauberen und friedlichen Umwelt zu leben. Wir gehen unseren ganz eigenen Weg zur Verwirklichung beider Ziele.

Die Wissenschaftler bei Hitachi haben in Sachen Kemfusion schon bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Kemfusion wird heute als das Nonplusultra der Energieerzeugung angesehen; mit einer Betriebsweise, die den Vorgängen im Sonneninnern nachempfunden ist. Damit kann ein Gramm Brennstoff (Wasserstoff, Deuterium und Tritium) die gleiche Energie erzeugen wie 8 t Öl (ein ganzer Tanklastwagen voll!).

Tritium) die gleiche Energie erzeugen wie 8 t Öl
(ein ganzer Tanklastwagen voll!).
Erst vor kurzem spielte Hitachi eine wesentliche Rolle in einem vom Japan Atomic Energy
Research Institute vorgenommenen Durchführbarkeits-Experiment von entscheidender Bedeutung. Das Experiment wurde mit der Herstellung
des ersten Plasmas für Kernfusion erfolgreich
abgeschlossen—und damit sind wir der Nutzung
dieser phantastischen Energiequelle in der ersten
Hälfte des nächsten Jahrhunderts schon einen
entscheidenden Schritt näher gekommen.
Seit der Hitachi Firmengründung vor über
75 Jahren sind wirzu einem führenden Entwickler

75 Jahren sind wir zu einem führenden Entwickler der verschiedensten Energiequellen geworden. Wir bauen Wasser- und Wärmekraftwerke und haben schon seit über 30 Jahren mit Atomenergie zu tun.

Wir arbeiten auch an der Nutzung von Solarenergie, Kohlevergasung und an der Entwicklung von neuen Batterietypen und Brennstoffzellen.

Wir schlagen Brücken zwischen Technologien und menschlichen Erfordernissen. Wir sind davon überzeugt, daß Hitachis fortschrittliche Technologien zu Anlagen führen werden, die sich sowohl durch Produktivität und Effizienz als auch durch hohe Sicherheit und komfortable Bedienung auszeichnen. Unser Ziel im Energiebereich—wie auch in Sachen Kommunikation, Transportwesen und Unterhaltungselektronik—ist die Herstellung von Erzeugnissen, die einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität aller leisten.





| Warenpreise – Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wolle, Fasera, Kautschuk                                                                                                                    | NE-Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NUFFER (c/lb) 3.9. 2.9.<br>Sept. 40,40-60,50 40,40-40,50                                                                                                                | Devisenterminmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bundesschatzbeier (Zirskurt vom 1. August 1986 om, Zas-<br>staffel in Prozent jöbrüch, in Klammern Zwischermenditen in<br>Prozent bis ries konstillen Rockzaland Austratio 1986/7 (Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Renditon und Preise von<br>Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwächer schlossen am Mittwoch die Gold-, Sil-<br>ber- und Kakaonotierungen an der New Yorker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAUMWOLLE New York (c/lb) Kordr.Nr2 3.9. Okt. 57.85-37.10 36.75-36.86                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oct. 61,08-61,25 61,28-61,38<br>Deg. 61,08-61,25 61,28-61,38                                                                                                            | Dollar Americ eshalts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bundesschotthdele (Ziralouf vom 1. August 1986 on, Zarastoffel in Prozent jöhräch, in Klammen Zwischastworkten in Prozent its die jeweelige Bestzdouerf, Ausspohe 1984/1 (Trys. 3, 35.9 (5.50) – 4,58 (5.97) – 5.00 (4.31) – 6.00 (4.70) – 7.00 (5.70) – 8.00 (5.53). Ausgohe 1984/8 (Trys. 8, 35.5 (5.50) – 4,58 (4.00) – 5.00 (4.33) – 6,60 (4.75) – 7.00 (5.19) – 8,00 (5.64) – 8,00 (5.99). Flaguzierwagsedelitze dee Bundes (Renditen in Prozent). 1 (bit 3,80, 2 Johns 4,50, Bundesebligstienes (Ausgohebedinsensens (ausgohebedinsensensensensensensensensensensensensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Loutzek Beneike" Orientianungspreike" bei blandschilung von<br>John ca. A. (Butteg) Fh. Fh. 74. 65. 7h. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comex. Knapp behauptet ging Kupfer aus dem<br>Markt, Uneinheitlich notierte Kaffee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dez. 37,97-38,00 37,70-37,90<br>Mårz 39,20 38,85-38,90                                                                                      | DEL-Not. 281,85-283,97 279,41-281,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | Plund/Doller 0.52-0.50 (.53-1.50 2.81-2.76<br>Plund/DM 2.10-0.70 4.80-3.40 8.30-0.90<br>FF/DM -15-1 30-14 53-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intr 3,80, 2 Johns 4,50. Bundeschlügstienes (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 5,25 , Kurs, 99,60 , Rendite 5,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 455 (455) 100,5 101,3 102,3 105,2 104,2 105,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nai 40,40-40,65 40,50-40,61<br>Okt. 41,45-41,55 41,20-41,51                                                                                 | 72,00475,00 90,50471,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Londoner Metalibörse                                                                                                                                                    | Goldmarktsätze<br>Goldmarktsitze en Handel unter Bonben am 49. Tagesgeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 4.66 (4.65) 100.6 102.3 104.2 106.0 100.9 109.9 109.5 4.86 (4.85) 100.4 102.8 105.5 106.3 111.0 113.1 4 5.30 (5.27) 96.60 102.1 105.6 109.2 112.7 116.5 5.54 (5.52) 97.30 101.6 105.8 116.7 114.3 118.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Getreide/Getreideprodukte Öle, Fette, Tierprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KAUTSCHUK New York (c/lb)<br>Händlerpreis loca RSS-1<br>45.25 genicht                                                                       | Rundh 455.00-456.50 455.00-456.50<br>Vorzer: 464.00-464.50 464.00-464.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         | 4,40-50 Prozent, Monotogeld 4,55-4,50 Prozent, Dreimonate-<br>geld 4,55-4,65 Prozent, FISCR 5 Man 4,50 Prozent, 6 Man 4,50<br>Prozent, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deutsche Bückzeblung ihm Benditz<br>Emittenten Preis Datum 4.5. in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 5,76 (5,76) 95,65 100,7 105,6 110,5 115,6 175,6 175,6 175,6 175,6 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175, |
| VičiZEN Chicago (c 'bush)         EDNUSSOL New York (c/lb)           3.9.         2.9.           San:         75.9 75. 75. 75. 75. 75. 15.1           3.9.         2.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WOLLE Leader (Neusl. c/kg) - Korszz.                                                                                                        | sten und niedrigsten Koufpreise durch 19<br>Kupferverurbeiter und Kupferbeitteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mit. Kosse 805,00-801,00 789,00-791,00<br>3 Mars. 784,00-784,50 772,00-773,00                                                                                           | Privatellularatistism om 4.9 : 10 bis 29 lage 3,85 G-2,908<br>Prozent, und 30 bis 90 lage 5.05 G-2,908 Prozent Distressment,<br>der Bundenburk om 4.9 - 5,5 Prozent, Lambardsatz 5,5 Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BW-Bank E.M 100,00 17 95 58,804 6,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sep: 759 75 754,75-754,50 3.9. 29.  Der 26: 00-764,50 257 75-251,50 29.00 geschi.  Marz 260,75-261,00 255,25-255,00 MAISOL New York (c/tb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Okt. 550-554 547-548<br>Der. 537-543 533-534<br>Jan. 538-543 533-553                                                                        | Messingnotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RLEI (CA)<br>mitt. Kossen 276,58-277,86 273,88-274,60<br>3 Manu. 277,08-277,50 276,08-276,50                                                                            | Euro-Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commerciscent 100,00 225.95 60,40 5,91 Commerciscent 100,00 48.00 42.50 6,32 Deutsche Rt. S 287,00 25.1.95 142,50 8,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *Die Bendine wird auf der Bosis oktueller Kupons betachne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| WEIZEN Winnipeg (con.5-1) Wheat Board of St L 1 CW 197 98 geschi St L 1 CW 197 98 geschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Umsatz 2434 2408 WOLLE Roubukz (F/to) Komsuz                                                                                                | 4.9. 3.9.<br>MS 50: 1.VS 271-272 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ICLIPTER grande A (£7)<br>mitt, Krisse 905,00-905,50 877,00-877,58<br>3 Monate 919,50-920,80 912,00-912,50                                                              | Niedogst- und Hächstkurse im Handel unser Banken am 4.9.;<br>Redaktionschild 14.30 Uhr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DSI-Bonk R.264 137.01 2.7.90 113.04 5.15<br>DSI-Bonk R.265 100.00 2.7.90 82.51 5.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ca %) "Aufgrund der Marktrendite errechnete Preise, die von der<br>omtlich notierten Kussen vergleichbarer Papiere abweiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4m Durum 170,76 SOJAÖL Chicago (c/lb) Sopt. 13,16-13,18 13,08-13,08 (c/lb) Chicago (c/lb) Sopt. 13,26-13,25 13,26-13,25 (c/lb) Sopt. 14,26-13,25 (c/lb) Sopt. 14,26-13,26 (c/lb) Sopt. 14,26 (c/lb) Sopt. | 49. 39.                                                                                                                                     | MS-65 294-297 295-297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ob. Korse - 905,00-906,00<br>3 Monate - 978,58-921,80<br>ICJPF68-Standard                                                                                               | Thionor Stud Abudia Studies  Sidenore Studies Abudia Studies  Sidenore Studies Abudia Studies  Sidenore Studies Abudia Studies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hbg labk A2 100.00 158.96 54,75 6,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Communication : 113,676 (113,756)<br>Performance-Besten(ader: 247,704 (247,972)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Old 95.50 95.20 Dez 13.81-13.79 13.76-13.73<br>Dez 95.00 96.20 lan 13.93-13.90 13.89<br>Mar: 97.00 99.50 Marz 14.25 14.20-14.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | Deutsche Alu-Gublegierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mitt. Kosse 879,00-879,00 881,00-883,09<br>3 Monoste 982,00-879,00 902,00-904,60<br>2MK (Aghengande (EA))<br>mitt. Kosse 580,00-581,80 —                                | 12 Monama 51-6 AV-41: 3%-4%<br>Mingapatil von Deutsche Bank Compagnie Financière Lasen-<br>bourg, Liverreburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hers. Ldbk, 246 100,00 1.6.00 42,08 6,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Milgetellt van der COMMERZBANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mai 14,47 14,55-14,56 HAPE2 Wissipeg (con 5/1) 79,70 78,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tenderiz ruhig                                                                                                                              | Leg. 226 261-294 262-294<br>Leg. 231 317-324 317-324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Monate 584 08-584 58 58-58-58-09<br>ZINN (CM)                                                                                                                         | Ostavoříčnes ora 4 9. (je 100 Mort Cut) – Berlin, Ankouř 14,00:<br>Vestroul 19,00 DN West, Festičust: Ankouř 15,25, Vestroul 18,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hers. Lebs. 251 100.00 2.11.05 29,76 6,53<br>Hers. Lebs. 255 100.08 4.4.06 26,33 6,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | New Yorker Finanzmärkte Fed Funds 3. Sept. 5,819 5,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| De: 75.70 76.50 BAUMWOLLSAATOL New York (c/lb) Mississippi-Tol tob Werk. 12,75 geach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WOLLE Sydney (oustr. c/leg) Merino-Schweißw. Standard 4.9. Okt. 628.00-624.00 611,08-626,00                                                 | Ing. 233 327-334 527-334<br>Preise für Abnahme van 1 bis 5 t fml Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Monste                                                                                                                                                                | DM West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SGZ-Romk 40 100.00 12.4.95 59.03 4.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Commercial Paper 30-59 Tage 5.50<br>(Direktplazierung) 60-270 Tage 5,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HAFER Chicago (c/bush) Sopt 112,55 112,50 113,00 SCHMALZ Chicago (c/lb) De: 121,25 120,75 loco lose 13,00 genchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dez                                                                                                                                         | Edelmetalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WOLFRAM-BIZ (S/T-Bisk.) - 34-42                                                                                                                                         | Edelmetallarunzen<br>In Eusen wurden an 4.9. Jaigende Edelmetallmüsspreise ge-<br>naust en DNS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | West18 600         180,00         2.5,95         59,45         6,20           West18 605         190,00         1,401         38,70         6,66           West18 605         100,00         1,8,06         27,16         4,78           West18 500         156,36         10,2,89         114,40         4,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Commercial Paper 30 Tage 5,60 (Händlerplazierung) 40 Tage 5,55 97 Tage 5,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mars 123.00 172.50 Choise white hog 4 % fr F.  MAJS Chicago (c/bush) 9,00 geschi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SISAL Leaden (S/t) cil our. Houpshöllen<br>A.S. 3.9.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Energie-Terminicontrakte                                                                                                                                                | Felogene. Jakant Verburd Preis je<br>in Gr./litz. initi.literit: Genna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WestUS 501 137,01 16,2,90 116,45 4,85 WestUS 505 115,76 3,10,38 unertice unertice wastUS 504 141,85 1,10,91 110,05 5,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificates at Deposit 1 minut 5,50 2 Moreon 5,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sept. 150,00-150,25 150,75-151,00 TALG New York (c/b)  Do: 167,50-162,75 162,00-162,75 top white 10,25  Marz 174,50 174,75-174,50 top white 9,75 geschl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EA 680,00 680,00<br>UG 570,00 570,00                                                                                                        | BONK-VIZDF 559.38 38074<br>RiidmPr. 25900 26380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HBZÖL Nr. 2 - New York (c/Gollong)<br>3.9. 2.9.<br>10s. 44.75-44.90 45.70-45.80                                                                                         | 28 Goldmark. 2,1698 285,00 259,92 34,26<br>20 ftr Nopoleon 5,8070 152,00 201,78 34,75<br>20 str Vrenck 5,8070 167,00 218,85 37,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suittenies (DF) Andred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Monthe 5.40<br>6 Monthe 5.40<br>12 Monthe 5.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OFFISTE Winnipag (con.S/t) Otr 91,90 80,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SEIDE Yeheheme (YA.g) AAA ob loger<br>4.9. 5.9. 12379 12447<br>Ok 12377 12414                                                               | GOLD (DM/lag Feingold)<br>(Basis Landater Fixility)<br>DegVidpr. 28730 27730<br>RocksPr. 26200 26642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nov. 46.15-46.30 47.00-47.15<br>Dec 47.40-47.50 48.20-48.25                                                                                                             | 20 str Vreneš 5,8070 152,00 201,78 34,75 20 str Vreneš 5,8070 167,00 218,86 37,87 37,87 3,50vereign (EII) 3,6611 100,00 156,68 37,37 37,37 1 50vereign Nau 7,3281 183,00 257,12 32,38 1 50vereign Ak 7,3281 193,00 243,52 33,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Österreich         200,00         24,5,95         189,75         4,39           Österreich         284,12         24,5,00         111,50         4,91           Abl. Richfield         \$ 100         42,92         147,80         11,12           Camerbeil Soup         \$ 100         21,02         148,20         18,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | US-Schotzwechsel 13 Wochen 5 27<br>26 Wochen 5,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| De: 80 50 80,60   SCHWEINE Chicago (c/lb)   SCHWEINE Chicago (c/lb)   Ols. 59,05-59,25 57,97-57,90   Ols. 59,05-57,60 56,05-56,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Old 17377 12414  KAUTSCHIK Lundon (p/to) 3.9. 29.                                                                                           | verorbeitet 28/408 286986<br>GOLD (Frankfurter Börsenburs)<br>(DM/kg) 26430 26680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GASOL-Landon (S/I) 3.9. 2.5.                                                                                                                                            | 2 Sovereign New 3,229 183,00 257,12 37,31 1 Sovereign New 7,328 179,00 248,52 33,94 100 kronon Oster 90,480 770,00 924,92 33,94 20 kronon Oster 60,990 146,09 191,52 31,41 10 kronon Oster 3,0440 770,00 194,68 34,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compbel Scup S 100 21 4.92 148,20 18,70 Prud Beatly S 100 15.1.99 69,40 11,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | US-Stoniesniethe 10 Johns 7,14<br>30 Johns 7,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genus mittel Febr 55,77 54,15-54,50 SCHWEINERÄUCHE Chicago (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sport 61,00-63,00 68,00-62,00<br>RSS 1 Okt. 60,50-61,50 59,50-60,50<br>RSS 2 Sept. 59,50-60,50 58,50-89,50                                  | I former mind-denile sales of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sant. 133,50-133,75 133,25-133,50<br>Out. 138,25 138,00-138,50<br>Nov. 142,25-142,50 142,00-142,25                                                                      | 4 Dukoten Oster 13,770# 355,00 438,90 31,87 1 Dukoten Oster 3,4428 79,00 112,86 32,79 10 Bullet Technom 7,7423 289,00 743,96 51,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DuPont Overs 198,00 11.2,90 78,00 7,43<br>Papel Co. (AA) 100,00 4.2,92 66,375 7,62<br>Bachrico Foods 190,00 92,92 60,75 9,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US-Diskontsetz 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sept 199.00 199.50-200.50 Mars 77.85 75.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RRS 3 Sept. 58,30-39,30 57,30-58,50<br>Tendenz ruhig                                                                                        | ROCKYL-Pr. 343,40 352,70 were resident 349,808 379,808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jan. 146,50-148,50 147,74-148,00                                                                                                                                        | Krügerrand 1 Uz 31,1035 882,08 954,18 30,48 Krügerrand 1 Uz 15,5517 421,08 502,74 32,35 2 Rand Sudariiku 7,5228 178,00 231,42 31,61 1 Road Sudariiku 3,4410 43,00 117,42 32,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gent COT (AAA) 100,00 71,2,92 64,875 8,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | US-Primercite 7,90<br>Geldmenge M1 18 Aug. 688.1 Avid. 5<br>(~5.1 Mrd. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mail 199 30-199,50 198,75 198,90 HAUTE Chicago (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KAUTECHUK Meleyale (mat c/tg)<br>4.9. 3.9.<br>Okt 218,00-720,00 218,00-226,00                                                               | Internationale Edelmetalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BR/ZN ~ line York (c/Gallane)                                                                                                                                           | 20 US-5 Dbi. Exale 30 0930 1025 00 1316 70 45 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cotterp.Fin (AA) T80.00 11.2.94 53.725 8.84<br>Pages (A+) 100.00 17.2.94 53.375 8.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MYSS Attlementer (New York)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sept 2058-2058 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nov. 21930-22130 21930-22130<br>Nr 2 Okt. 21330-21436 21530-21430<br>Nr 4 Okt. 21030-21130-21150-21450<br>Nr 4 Okt. 20630-20730 20550-20650 | 10.30 494,00 407,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.9. 19.<br>Sept. – –                                                                                                                                                   | Nob. Pictin 1 Uz 31,1025 1320,00 1584,60 50,75<br>Nob. Pictin 1/70 Uz 3,1105 135,00 174,42 56,00<br>Mitgetellt von der Drunciner Bonk, Essan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 27.5.94 53.50 8,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sept. 144,35 142,00 Dez. 145,20 145,20 147,79 Mitgeteilt von Homblower Flucher & Co., Frankfunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umrat: 2759 2400 SOJABOHNEN Chicago (c/bush)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tendenz ruhig  XUTE Louden (L/Igt)                                                                                                          | Zirich mitt. 402,98-402,75 404,50-486,00<br>Paris (F/1-kg-Borren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | New. 45,31 45,90-44,90                                                                                                                                                  | Dollar-Aniethen   6h Sears 91 104.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104,875 8 Norger 84 99,75 99,75 11% CodFonct0 183,123 8 Calo 89 100 100 11% dog. 90 115,5 84 dog. 87 105 100 46 Crotyon 92 155,873 109 PA Partico 97 105 108 876 CodWard 96 104,375 109 Partico 97 105 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 100 176 Philips 93 105 105.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20CKS New York (CID) Nr 11 Ok1 5.27-5.25 5.50-5.80 Nov 472,75-473.0 489,5-470,5 Nr 11 Ok1 5.27-5.25 5.50-5.80 Nov 481,75-482.3 479,0-479,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.9. 5.9.<br>BWC 247 247                                                                                                                    | I SIL NAV I NAVARINI (SIA) LABORITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BOHÖL-Hew Yesk (\$78anel)<br>5.9. 2.9.                                                                                                                                  | Dollar-Aniethen 9- 58-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 18-59 | 185,5 Be dol. 87 155 150 44 Crotives 92 185,525 P Portion 97 155 156 18 85 Contive 97 155 156 156 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104.5 104.5 70: Rostook % 101,128 107,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16m 3.60 3.00 Morz 991,5492,0 488,0 488,5 Morz 991,5492,0 488,0 488,5 Morz 497,0 488,0 488,5 Morz 497,0 498,0 494,0 494,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495, | BMD 267 267<br>BTC 310 310<br>BTD 310 310                                                                                                   | 152.45 367.80<br>3 Mon. 360.70 370.70<br>6 Mon. 369.96 378.90<br>12 Mon. 386.35 395.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Old. 16,10-16,20 16,45-16,49<br>Nov. 16,20-16,28 16,40-16,48<br>Disc. 16,10-16,20 16,32-16,37<br>Jun, 15,99 16,10-16,20<br>Fision 15,99<br>Fision 15,99<br>Fision 15,99 | 11. ggt 91 115.25 115.25 116.25 116.05 117.00 117.15 116.05 118.05 117.00 117.15 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.05 118.0 | 104 194 194 194 194 194 194 194 194 194 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104.5 104.5 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107. |
| Isa-Preg lob itaribische Haten (US-c/lb) SOJASCHROT Chicago (S/sht) 152.0-151.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erläuterung – Robstoffpreise                                                                                                                | PLATIN (E/Februsse)<br>Leadon 3.5. 2.9.<br>fr Markt 453.20 427.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROYOL-SPORKARD (S/Romal)                                                                                                                                                | 179 dol. 95 131,128 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 131,125 13 | 10s Solvey 87 100.75 100.75 89 EEC V3 85 serious 85 105.25 100.25 86 EFFACU 85 105.25 100.25 89 EFFACU 85 105.25 105.25 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104,125 104,275 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,125 104,12 |
| KAFFEE Lendon (Cr) Robusia Dez 151,7-151,5 151,0-151,2 39, 2.9, 30n, 152,2 152,0 151,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mengenongober: 1 (royounce (Fehrurae) = 31,1055 g; 1lb = 0,4556 kg; 1 R = 76 WD = (-); 8TD = (-);                                           | PALLADRIM (E/Feirures)<br>London 39. 2.9.<br>1. Höngil-Pr. 99,20 96,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mittere Preise in MW-Europa - cile fob<br>2.9, 2.9.<br>Arabian La. 12.94 12.83<br>Arabian Hr. 12.49 12.39                                                               | 10% doj. 90 112 112.725 11% BPG Lacky 105 11 doj. 92 1145 1145 11 BPF 10 1165 11 doj. 92 1145 114 doj. 93 117 114 doj. 93 114 | 19. Words: 4 19. 100 100 7 7 7 100 Gat 77 10 100 Gat 77 100 | 104.873 105.125 61.25cmmedar86 94.25 94.25 95.25 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.425 105.4 |
| Sepi         2775-7280         2300-2305         Mdz         153,0-153,5         155,0-153,5           Nov         2306-2310         2340-2345         Mdz         154,0-154,5         154,0           Iom         2285-2390         2315-2320         Juli         155,0         155,0           Umsortz         8150         6081         1         155,0         155,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Westd. Metalinotierungen                                                                                                                    | New Yorker Metallbärse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Archion Lp. 1234 1285<br>Archion Hv. 12,09 1239<br>Iron Lp. 9,20N 9,00 14,79<br>Fordes 14,90 14,79<br>Bomy Ligis 15,95N 14,75N                                          | ### WID RF9 10.575 114.5 1094 1094 1095 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 5<br>101,25<br>101,25<br>102 000 Chyft 97,75 97,75<br>100 001,74<br>100 100 100 100 100 001,74<br>100 001,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111,125   Project   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25   107,25     |
| KAKAO London (U1) 19. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (DM je 190 kg) 4.9. 3.9.                                                                                                                    | GOLD H & H Ankonf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bonny Light 15,95N 14,75N                                                                                                                                               | 15 6g. 98  15 6g. 98  15 6g. 98  16 16 17  16 18  16 18  16 16 18  16 18  16 18  16 18  16 18  17 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18  18 18 | Rechmungs-Enherten RE 9 DM 2,52832  PM Cap Chyft 79,75 99,75 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107.375 107.25 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 109.257 |
| Sept.         1514-1520         1495         Oks.         250,70         228,70           Dez.         1566-1567         1548-1549         Dez.         235,50         243,00           Marz         1605-1607         1589-1570         Marz         244,20         242,70           Umratz         5455         5477         447         447         447         447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALUNINIUM: Besis London<br>Id. Mon. 245.08-245.38 241,11-241,41<br>drift M. 239,28-239,43 235,00-235,16                                     | SILBER H & H Ankowi<br>540,50 518,50<br>PLATIN<br>(HandlPr. 644,00-648,00 586,00-591,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kartoffeln<br>London (£/t)                                                                                                                                              | ## ALCORD 91 102.75 103.125 94 Euroson 87 105<br>48 ALCORD 91 102.75 103.125 94 Euroson 87 105<br>48 ALCORD 91 102.975 103 94 Euroson 87 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 Pt. ABN 92 107.12 107.22 108-604-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ZUCKER Leadon (S/t) Nr s (tob) 3.9. 29. 10.00 ceach).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BLEI-Romin Lendon<br>Ifd. Mor. 84,39-84,54 82,86-83,01<br>drift. M. 84,54-84,69 85,47-83,63                                                 | ProdPr. 644,08-648,00 386,08-091,00 ProdPr. 475,00 475,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | New, 171.50 110.50<br>Febr. 127.50 125.00<br>April 156.10 155.10<br>Mai 174.50 171.80                                                                                   | ## ALCorp 91 182.75 185.125 4% EEC 95 185.15 4% ALSigned 182.875 185. 3% EEC 95 185.15 4% ALSigned 182.875 185. 3% Earness W 185 7% Austria 15 197.875 197.875 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 190.475 | 101.75 PM AND 12 108.76 198.879 SV ISM 99 186.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5  | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Daz 125,40-126,00 122,20-125,40 FPDNUSSOL Rettordam (5/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NICKE: Basis London                                                                                                                         | Prod. Pr. 199,00 150,00 COMEX GOLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | April 158,70 155,10<br>Mei 174,50 171,80<br>New York (c/lb)                                                                                                             | ## ALCORP 91 182.75 185.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,155   105,1   |
| PEFFER Standard (Strouts-Sing, \$/100 kg   jegt, Herk, ex Tork                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZINK: Basis London                                                                                                                          | Okz. 486,18-407,20 407,00-407,00<br>Dez. 410,00-411,00 411,00-412,00<br>Feite, 414,90 414,20-416,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.9. 3.9. 3.9. Nov. 3,80-3,84 3,85-3,86 340cz 4,10-4,15 4,26 Mei 5,01-5,14 5,15-5,20                                                                                    | An old 72 INTAIS 107475 Ph. old 16 188 An old 18 182 An ol | 106 } Ph Boy, Yolulli 102,375 (02,5 ) 104 Magel 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106.425 106.75 PT 4,88451 4,98204 1475.5 97,475 IJrg 1449.54 1448.70 1177.75 108 FT 0,743814 8,743814 8,743814 1107.75 108 FT 0,743814 8,743814 8,743814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scrow.spez. 877.50 477.50 PALMOL Robberdiess (\$7(st) - Sumoted word Scrow 1302,50 1302.50 of 200,00 200,00 web Munt 1377.50 1317.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IId. Mon. 166,13-169,39 166,13-169,39 178,42 179,39 RBINZINN                                                                                | Ott-#017 \( \text{\text{OHOD}} \)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | ## ALCOMP 91 182.75 185.125 ## ## Enmont 82 97.75 185.125 ## Enmont 82 97.75 185.125 ## Enmont 82 97.75 185.125 ## Enmont 82 97.75 185.125 ## ## Enmont 82 97.75 185.125 ## ## Enmont 82 97.75 185.125 ## ## Enmont 82 97.75 185.125 185.125 ## Enmont 82 97.75 ## Enmo | 109.25 Ph. 601.72 109.275 107.275 Ph. Mol 90<br>105.25 Ph. 601.72 105.075 106 8th Molgan 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112.55 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 112.575 |
| ORANGENSAFT New York (c/lb)  S.9. 2.9, 101 (0.10 Mg)  Son 101 (20 101 Mg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,9 % oung. mag.                                                                                                                           | CH ETE TO GAS TO !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | <b>発 ITT 77 104.5 704.5 19. Hypo 98.66 102.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,75 PA CAN 97 197,85 110,135 PA Monocolory 177,75 110,135 PA Monocolory 177,75 110 PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165.375 165.475 165.775 1,436.775 143.675 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165.775 165. |
| Jan 105.20-105.40 105.30 cd 230.00 225.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zinn-Preis Penting  Straits-Zinn ob Week prostori (Fleralisch)                                                                              | Dez. 540,00-341,00 549,00-522,00 Jan. 543,00 552,00 SS,00 SS | Chicago (\$/1000 Board Feet) 3.9, 3.9, \$ept. 187,29-189,00 187,79-188,30 Nov. 176,40-176,50 178,30-177,70 Jon. 175,10-175,50 174,50-175,50 Micrz 175,50 175,50         | 98 Foregraph 9 107.5 107.65 17 005.71 17 005.71 17 005.71 17 005.8 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 17 005.6 | 1855   9's dot N   185375   185375   9' October 89   19737   9' Colored 88   197275   185375   185375   9' Colored 95   9' Colored 95   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   185375   18 | 10:125 10:376   34-6-10 016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mai 108.00 108.00 LEINSAAT Rettention (S/t) - Kanada Nr. 1<br>Umsztr 700 700 af 177,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Strokts-Zinn ob Werk prostpt (Ringring)<br>4.5.<br>14,08 14,05                                                                              | Mai 953,90 541,00<br>Juli 559,76 546,90<br>Umastz 21600 19600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nov. 178,40-178,50 178,20-177,70<br>Jan. 175,10-175,50 174,50-175,50<br>Morz 175,50 175,60                                                                              | *** PRODUCT 72 104,375 104.5 9 dg, 95 106 **** Sollie 92 104,125 104.5 104.5 106.5 106.6 92 106.1 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106. | 1994 9 COP ST 1994/79 1994/79 1994/79 1994/79 1994/79 1994/79 1994/79 1994/79 1994/79 1994/79 1994/79 1994/79 1994/79 1994/7994/7994/7994/7994/7994/7994/7994/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104,875 107,125 20607 1,27144 1,71514 108,825 108,825 2M 2,44750 2,44750 2,44750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Merrill Lynch: Vom Preis und vom Wert einer guten Anlage.

Man sagt, den Wert einer Ware bestimmt nicht der Preis, sondern ihr Wert in den Augen Info-Scheck an Merrill Lynch. des Käufers. Genauso ist es mit Aktien. Viel zu oft werden Papiere wegen spekulativer Kurschancen überbewertet.

Andere stehen trotz ihrer großen Kursstabilität und Dividendengarantie im Schatten. Ganz zu Unrecht. Denn nicht alle Anleger schätzen das schnelle Geld und die damit verbundenen Risiken.

Da wir für beide Anlagestrategien über Erfahrung und Fachwissen von weltweit anerkannten Spezialisten verfügen, möchten wir Ihnen die Vorteile solcher Wert-Papiere darstellen. Es sind Papiere von Unternehmen mit großem Umsatzvolumen, hervorragender Eigenkapitaldecke und gesicherten Gewinnerwartungen. Alles, was wir darüber nach eigenen, qualifizierten Analysen wissen, haben wir in einem aktuellen Report veröffentlicht. Er heißt "Qualität als Maßstab". Darin finden Sie unsere Empfehlungen für eine konservative, werthaltige und chancenreiche Langzeit-Strategie: Für Sicherheitsdenker und Leute, die den Wert ihrer Anlage nicht gerne nur der Börse

Sprechen Sie mit unseren Financial Consultants über Ihr Anlagekonzept und wir empfehlen Ihnen die amerikanischen Investitionen, die für Sie goldrichtig sind.

Rufen Sie uns an, oder schicken Sie den

|        | ck, Ich müchte alles über "Qualität als Ma<br>ken Sie mir den aktuellen Repurt. | W45     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Name   |                                                                                 |         |
| Straße | •                                                                               | <u></u> |
| Uri    |                                                                                 |         |

Minimum-Einlage DM 100.000,-. Wenn Sie lieber gleich mit uns sprechen möchten, erreichen Sie uns ganz in Ihrer Nähe.

Repräsentant in Deutschland: Merrill Lynch AG 2000 Hamburg 1, Paulstraße 3, Tel.: 040/321491 4000 Düsseldorf, Karl-Arnold-Platz 2, Tel.: 0211/45810

6000 Frankfurt, Ulmenstraße 30, Tel.: 069/71530 7000 Stuttgart, Lange Straße 9/Ecke Kronprinz, Tel.: 0711/22200

8000 München, Promenadenplatz 12, Tel.: 089/23 03 60



| DIE         | O V           | VE     | LT        |
|-------------|---------------|--------|-----------|
| CATBRYZPIEF | TABLESZERTÜNE | FER DE | THE BLAND |

bezieht ihre Informationen und Berichte von mehreren in- und ausländischen Nachrichtenagenturen sowie vor allem von eigenen Mitarbeitern überall in der Welt.

# 60 Jahre kritische Unruhe.

1926 gründete Gustav Stolper den 'Volkswirt', um die Wirtschaftspolitik des Deutschen Reiches zu beeinflussen. Denn er glaubte fest an die Demokratie des freien Menschen, nicht an die Demokratie der staatlichen Maschine. In dieser Tradition steht auch die Wirtschaftswoche', hervorgegangen Verpflichtung genug, zur 60. Wiederkehr der

Volkswirt'-Gründung einen Abriß der deutschen Wirtschaftsgeschichte vorzulegen.

".Querschnitte" beleuchtet ebenso umfassend wie facettenreich 60 Jahre deutscher Wirtschaftsgeschichte aus 'Volkswirt' und 'Wirtschaftswoche'. Dokumente des Verhältnisses von Staat und freier Marktwirtschaft - in der Summe 60 Jahre kritische Unruhe im Sinne Stolpers. Das Buch "Querschnitte" bieten wir aus

Anlaß des sechzigjährigen Jubiläums der Wirtschaftswoche bis einschließlich 20. Oktober 1986 zum Subskriptionspreis von DM 60,- an. Nach Ablauf der Subskriptionszeit beträgt der

Wichtig: Der Versand erfolgt ab 24 Oktober 1986 in der Reihenfolge des Bestelleingangs. Subskriptionspreis bis einschließlich 20. Oktober 1986

Datum/Unterschrift



| Leserservice<br>, 4000 Düsseldorf                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|
| stehenden Bezugs-                                                       |
| schnitte": Sechs Jahr-<br>schichte 19261986 in<br>e' zum Subskriptions- |
| Isscheck über                                                           |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |

Querschnil

Unverzichtbar für jeden, der

550 Seiten mit zum Teil unveröffentlichten Fotos. Dazu eine umfassende Zeittafel der wichtigsten

politischen und wirtschaftlichen Ereignisse.

150. Igedo Düsseldorf

150. Rendezvous der Modewelt in Düsseldorf: Facheinkäufer entscheiden auf Europas größter Modemesse Igedo über die Damen-Kollektion internationaler Hersteller. Vom 7. bis 10. September geht es um den Sommer '87, für die Verbraucherin jedoch um den modischen Herbst mit dem Comeback klassischer Kostüme. Die deutsche Mode hat weltweiten Erfolg.

# Mode-Designer veredeln das Made in Germany

Man soll die Feste feiern wie sie fallen, dachte sich Manfred Kronen - und nimmt die 150. Veranstaltung seiner Igedo zum Anlaß. ein Superspektakel zu veranstalten in und für eine Branche, die für viele synonym ist mit Tand und Glitter. Doch sie ist weit mehr. Immerhin stellt die Bekleidungsindustrie in der Bundesrepublik Deutschland mit ihren knapp 188 600 Beschäftigten in etwa 2460 Betriebsstätten und 27 Milliarden Mark Umsatz einen Aktivposten der Wirtschaft. Und Kronen, Chef der Düsseldorfer Modemesse, liegt im Trend: Denn die deutschen Designer polieren am Wappen der Mode "Made in Germany" – sei es die Nummer 1 Jil Sander, Wolfgang Joop, Reimar Claussen - beide mit dem international vergebenen Mode-preis der Stadt Krefeld "Das Goldene Spinnrad" ausgezeichnet - Beatrice Hympendahl, Manfred Schneider, Caren Pfleger. Sie sind weitweit anerkannt, zum Teil auch darum, weil Kronen ihnen seit 1984 regelmäßig einen Laufsteg bietet, ihre Schneiderund Design-Kunst vorzuführen. Dabei verlieren sich die Deutschen weit weniger als ihre Kollegen in Frankreich oder Italien in Phantastereien, die kaum jemand zu tragen in der Lage ist - von den Preisen ganz zu schweigen – sondern kreieren (mit

Messegelände rund 11 000 Fachbesu-chern ihre Krestionen.

In den von der raschen Konsumsteigerung geprägten folgenden Jah-nen entwickeite sich die Düsseldorfer Igedo zum bedeutendsten Modemarkt Europea. Bald wurde das Mes-segelände zu klein, um den vielen Standwünschen zu entsprechen und zusätzliche Produktgruppen aufzu-

Mit dem Bau der neuen Messe, dem heute immer noch modernsten der Welt, konnte die Igedo von 1972 an expandieren: Zusätzlich zu dem DOB-Bereich mit Mänteln, Kostümen, Kleidern, Kleinkonfektion und Kindermode kamen in rascher Folge weitere Angebotsschwerpunkte und Messen in der Messe" hinzu. Dazu zählen Internationaler Hut- und Mirtzensalon, Igedo-Accessoires, Salon Masche International, Igedo-Dessous und Igedo-Junior.

Aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel Konsumgewohnheiten, längere Produktionszeiten durch Probleme der Warenbeschaffung bei den Vorstufen, Aufteilung der Order in mehrere Liefertermine nach Kollektionsprogrammen und Artikelgruppen - verschoben sich Informations und Ordertätigkeit nach vorn. Auf diese Veränderungen im Markt reagierte die Igedo 1982 und

schob zu den schon drei bestehenden Veranstaltungen drei Voror-dertermine, die Collections-

Premieren, vor. Intwischen batten Manfred Kronen und sein Team in den Jahren von 1970 bis 1980 aus der "Modernesse GmbH" eine "Internationale Modernesse "Imernationale Modernesse Kronen KG" gemacht. Bei der Aufzählung von Erfolgen ge-rät er leicht und schwärme-risch ins Superlative: "Düssel-dorf ist Kultur, Düsseldorf ist Leben, Düsseldorf ist Metropole. Düsseldorf ist Mode. Es liegt im Zentrum des kaufkräftigsten europäischen Beklei-Verbraucher im Umkreis von 150 Kilometern, Allein 1983 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 3987 Zeitungsberichte mit einer Gesamtauflage von 236 Millionen über die Igedo abgedruckt.4

Kaum eine andere Stadt kann inzwischen Düsseldorf und Kronen den Rang ablaufen. Sagt der Modemesse-Cheft "Wir waren die ersten, die anfingen, und sind immer die ersten, wenn es um die Rei-

So war die Igedo auch die erste Messe, die den Sprung über den Atlantik wagte. In einem Joint-venture mit dem größten Modemarkt der Welt, dem Dallas Trade Mart, will Kronen die schwierigen amerikanischen Abnehmer von dem deutschen Design überzeugen. In diesem Herbst ist Premiere auf dem Laufsteg in Dal-

Zuvor aber wird in Düsseldorf ge feiert. Den Auftakt zur 150. Igedo bilden am 6. September die "Deutschen Designer Showen". Die Eröffnungs-Gala "Dreams" mit Haute Couture-Shows und Prominenz aus Politik und Branche, die Dessous-Gala und der Mode-Ball \_Show-Theater" sollen glanzvolle Höhepunkte für die Mode-Society aus aller Welt sein.

GABRIELE HERLYN



überweit ausgepolsterten Schultern und der mehrfach übereinander getragenen Blusen und Jacken – in diesem Herbst wieder etwas strenger. Dabei kommt die Bequemlichkeit aber nicht zu kurz. Typisch sind schlichte, kragenlose Cardigans und hochgeschlossene schmale und gerade Jacken.

# Kostüme bestimmen die Hut ab vor den Eleganz der Saison

Eine Übersicht der Herbst- und Wintermode '86/'87

Die wichtigste Entscheidung bei Röcken gilt der Länge: Von knie- über waden- bis fast knöchel-lang ist eraubt was gefällt. Vor allem für die Avantgarde sind betont saumweite lange Glocken-, Bahnen- und Godetröcke. Eine Hauptroile im neuen Modespiel kommt dem schmalen Rock zn. Aus Jersey oder geripptem Strickstoff bringt er bequeme Bewe-gungsheiheit, die auch Röcke aus Webstoffen durch raffinierte Schnittführung mit zusätzlichen Schlitzen. eingesetzten Faltenpartien und Godets bieten. Gerade Edui-Formen sen zu fast allen Jacken-Typen.

Auch die neuen Hosen wirken schlanker. Die Silhouette bleibt konisch, doch die Oberschenkelweite wird zurückgenommen. Auch die Fußweiten werden enger. Im Wollbereich dominiert die Bundfaltenhose mit interessanten Lösungen: Spitzbund, Gummizug; Details wie breite Gürtelschlaufen, Billettäschchen und Schmuckgürtel bleiben wichtig.

# Stehkragen mit Schleifen

Blusen dürfen wieder beim Namen renannt werden. Das Flatterhemd ist emininen Formen gewichen. Körperbetonte V-Silhouette, mit breiten, abgerundeten Schultern in prachtvollen oder fließenden Stoffen zeigen auch wieder Romantik: Dekorative große Kragen, Rüschen, Jabots. Auch Faltenpartien, Schößchen oder Westeneffekte und halsferne Stehkragen mit Schleifen werden offeriert.

Kostüme - Hauptthema dieser Saison - sind körperumspielend geschnitten, aber immer mit Bewegungskomfort. Typisch Jacken mit großen Reverskragen, Schulter- und Armelpartie. Daneben schlichte, kragenlose Cardigans und hochgeschlossene schmale und gerade Jacken. Blazer im Typ der Reiterjacken sind sanft tailliert. Die volumi-nose Outdoorjacke in Dreiviertel oder

Siebenachtel Länge ist zum ständigen Begleiter der Kombinationen und Kostume avanciert. Aus Wollstoffen, Cord, auch kombiniert verar-beitet mit glänzenden Wettermantel-Stoffen, aus grobgestrickten Jac-quards aber auch aus Samt, Satin-Imprime oder seidigen Jacquards für die

## Kombination von Webwaren Bei Kleidern feiern Maschenstoffe

von feinen Jerseys bis zu Strickstofdie größte Bequemlichkeit bei der neuen Figurbetonung. Auch die Kombination von Webwaren mit Strick ist interessant: Sportliche Strick-Kragen und -Bündchen, Rollis, Kapuzenkragen. Wieder aktuell sind strenge Hemdkleider, denen Uniformdetails eine neue Optik verleihen sowie brave College-Kleider à la Madchen in Uniform. Hauteng ist die Lady abends ein Vamp: Schulterfreie Corsagen, tiese Dekolletés und Rückenfreiheit, kniekurze Röcke, Gürtel und Schärpen als Taillenbeto-nung. Das I-Tüpfelchen solcher raffiniert glamourösen Abendkollektionen ist beispielsweise das "Colour pure Glitter" von Jil Sander. Eine Make-up-Farblinie mit unaufdringlichen Glitzereffekten mit gold-, silberund kupferüberhauchten Tönen.

Die meisten Mäntel sind bequeme Überzieher in weichen, flauschigen Qualitäten, feinen Tuchen und Velours, die gerade sind, abgerundete Schultern und weite Armel haben, damit man auch mal einen dicken Pulli drunterziehen kann. Neu sind strenge Formen mit sparsamen Uniform-Details sowie sportliche Kapuzenmäntel. Der Dufflecoat ist wieder "in", am liebsten mit echten Holzknebelverschlüssen. Und elegante Blazer- sowie Ulstermäntel mit größeren Revers bleiben, ebenso wie der Trench, immer aktuell.

# pfiffigen "Zylindern" Accessoires - im Wechselspiel mit der Konfektion

Schafft: Accessoires sind nicht länger Anhängsel der Bekleidung, sondem selbstbewußte Partner.

Dokumentiert auch im ständig wachsenden Modemessebeitrag. Stöhnt die Konfektion über schlechte Zeiten, schnellen die schwarzen Zahlen für das "Beiwerk" in die Höhe. Die kreative Frau kombiniert von Kopf bis Fuß mit aktuellen Accessoires die Garderobe von gestern zum Hit von heute. Das Umsatzvolumen mit Accessoires übersteigt in entsprechenden Geschäften bereits letzt schon jenes von Pullovern und Bhusen. Was bei den Preisen wohl auch niemanden wundert.

# Mode als Trendsetter

Accessoires, die modische Perfektion - auch hier reden deutsche Kreateure weltweit mit. Wie Werner Herbrand zum Beispiel. Seine Essener Firma weiß ihre Gürtel. Taschen. Schmuckstücke im Couture-Stil ausgestellt auf den Champs Elysées, der 5th Avenue, dem North Rodeo Drive. Der Cosmopolit Herbrand hat stets die Nase im Wind, denn Schnelligkeit ist eines der Erfolgsrezepte dieser Branche: Kaum verkunden die ersten Modemessen das große Sommerthema 1987 "Jenseits von Afrika" mit Safari-Look, da liefern bereits die Essener den Avantgardisten jene Accessoires im Kolonialstil wie Taschen à la Botanisiertrommel. Jazdbeutel. kleine Hänger mit Fohlenfell bedruckt in Ozelot-, Tiger- oder Zebra-optik, Gürtel mit Elefanten oder Krokodil-Metallapplikationen, Jute kom-biniert mit Fell – bevor im Frühjahr die Schar der Großwildjägerinnen auf dem Asphalt Legion wird, demonstriert die Trendsetterin mit den Edel-Accessoires bereits heute den Look von morgen.

Wichtigstes I-Tüpfelchen des femininen Klassik-Stils dieser Saison ist

auch bei Herbrand Beiwerk à la Coco Chanel. Beispielsweise Glanzkroko-Täschchen mit Goldmünzen und Goldkettchen als Trageriemen, dazu üppig dekorierte Ketten mit weißen Perlen. Taschen liegen auch wieder brav in der Hand, Schnapp- und Bü-geltaschen lösen Beutelformen ab. Bei den Materialien dominieren Reptil- und Raubtierprägungen, satinier-ter Glanz sowie folkloristischer Goldund Silberdruck. Mehrfach geschlungene Panzer- und Münzketien werden allein oder über breiten Gürteln der 60er Jahre in Carreeform, oft verspiegelt, sowie Stulpenhandschuhe aus Stoff oder Leder, und auffallend

Bei den Tüchern feiern Hermes Carrees ein Comeback. Sie werden als Schals getragen, um den Kopi geschlungen oder mit Hitten und Kappen ergänzt. Klassik mit Pep: Junge Mädchen mit schmalem Portsfeuille nützen das Hermes-Verpakkungsband als Dekoration von Kopf, Hals oder Arm.

# Stiefel à la Robin Hood

Hut ab vor den pfiffigen neuen Hüten - zylinderartig hoch sind damen-hafte Kappen, häufig mit Chanel-Emblem verziert. Neue Ehre gebührt den Persianer- und Wagner-Kappen. Glamouroses Wiedersehen feiert bei Pelz Persianer als Besatz, Füchse und Nerz hängt man sich um. Reiterhütchen, Melone und Cowboyhutformen werden zur City-Kleidung getragen, dekoriert mit großen Broschen. Knöpfen, Ketten und Wappen.

Hochhackige Pumps bringen Beine in Form, klassische Reiterstiefel und kniehobe Umschlagstiefel à la Robin Hood sorgen für warme Füße. Daneben Schuhe im modischen Hausschuh-Look: Samten oder satiniert, mit Fellpuschel oder glänzend GABRIELE HERLYN

# "Top-Mode muß auch tragbar sein"

Ein Mauerblümchen in Deutsch-land, Bestseller aber in Europa: Das Kleid. Die deutsche Frau bevorzugt Hosen, Kostüme, doch ihre Nachbarinnen lieben dieses weiblichste aller Kleidungsstücke. Vor allem "Mode made in Germany". In Belgien beispielsweise, das flächenmåßig etwa so groß ist wie Nordrhein-Westfalen, aber mit knapp 8,5 Millionen nur halb so viele Einwohner zählt, verkauft die Firma Fink, Darmstadt, 50 000 Kleider pro Jahr, in NRW nur wenig mehr mit 55 000. In Frankreich gehört der Kleiderspezialist zu den Marktführern.

## Mehr Umsatz im Ausland

55 von 100 Fink-Modellen - Kleider der gehobenen Mittelklasse für den ganzen Tag, die zwischen 250 und 450 Mark kosten – kaufen die Frauen im Ausland. Das bedeutet, daß mehr als die Hälfte der über 800 000 entworfenen und hergestellten Kollektionsteile exportiert werden, weltweit. Die Fink-Unternehmensgruppe (Gesamtumsatz 400 Millionen Mark im Jahr) ist erst 40 Jahre alt und eine Erfolgsstory deutscher Mode. Als Geschäftsführende Gesellschafterin leitet Lilo Fink die Firma – dazu gehören unter anderen Fink Modelle GmbH, Yarell Strickmoden GmbH und Co. KG. - in die Spitzengruppe der deutschen Da-menoberbekleidungsbranche.

Internationalität im Design und Material, gleichbleibende Qualität mit adäquaten Preisen und ein weltweiter wacher Vertrieb - das sind die Stichworte für den Export-Erfolg der Fink-Modelle. Und der deutschen Mode schlechthin. Immerhin ist die Textilwirtschaft der Bundesrepublik der weltgrößte Exporteur von Textilien und Bekleidung. Wie die Damenoberbekleidungsindustrie mlt Stolz für das Geschäftsjahr 1985 bekannt gab, macht der Export mit einem Zuwachs von mehr als zwölf Prozent auf 3,56 Milliarden Mark mittlerweile schon fast ein Drittel des Gesamtumsatzes aus. Vor allem die klassischen Modeländer Italien und Frankreich kaufen mit einem Plus von 22 und elf Prozent verstärkt deutsche Kleidung.

# Langfristige Strategien

Der zunehmenden Profilierung der "Mode made in Germany" folgte jetzt die Gründung des "Exportinstitutes für deutsche Mode e.V." in Stuttgart. Seine Aufgabe ist die Verwirklichgung langfristiger Strategien für eine planmäßige Sicherung und Entwicklung des Auslandsabsatzes von deutschen Mode-Erzeugnissen. Verstärkter Export ist die Überlebenschance.

15 Jahre jung, und ein weiteres Bei-spiel dafür, daß auch in stürmischen Zeiten Gespür für Marktchancen und sicheres modisches Feeling zum Erfolg führen können, ist das Unternehmen Klaus und Dagmar Thierschmidt. Am Anfang stand die Herstellung von modischen Blusen und Kleidern. Doch der Kaufmann setzte auf zielgruppenspezifische Marktbearbeitung. Es entstanden zwei eigenständige Linien: K.T., eine Kombinationsmode im Designstil und Joye + Fun, ein junger, pfiffiger Strick mit Sportswear kombiniert, die Ehefrau Dagmar entscheidend beeinflußt. "Top-Mode muß tragbar sein" ist das Bekenntnis. Bei einem Gesamtumsatz von 40 Millionen Mark jährlich hat der Export im vergangenen Jahr einen Anteil von rund 30 Prozent. Kanada, Lizenznehmer seit drei Jahren, verbuchte bisher einen Umsatz von zehn Millionen kanadischen Dollar. "Um die Exklusivität der Kollektionen zu wahren, streben wir nur im Export eine Umsatzausweitung an", sagt Klaus Thierschmidt. Erfolge in den USA, in Skandinavien und in den Benelux-Ländern bestätigen diese



sich auch Nicht-Avantgardisten blik-

Hinter dem etwas umständlichen

ken lassen können.

and West's

**美国 共享** 

Mary Post

**10** 3 -

auf der größten Modernesse Europas über die neuesten Trends zu informieren und aus der Fülle der internationalen Kollektionen für die nächste Saison zu ordern.

Im Jahr 1949 wurde der Grundstein gelegt: Damals stellten im März zunächst 24 Firmen in einer alten Messehalle aus. Schon ein Jahr später war die Zahl der Aussteller auf 300 gewachsen, 1955 zeigten bereits mehr als 800 Modernacher im damaligen

Herzlichen Glückwunsch

150. Igedo Autos und Mode – ein Thema. Traditionell treffen sich Igedobesucher im interessantesten Autohaus der Welt nicht nur zur Probefahrt, aber auch

Suitbertusstraße 150 - 4000 Düsseldorf 1 - Telefon 02 11/33 80 - 1

AUTO BECKER

# **Exclusiv für Liebhaber** klassischer Automobilkunst Limitierte numerierte Auflage



Sondermodell 4,2 I Sovereign, brit. racing green, Leder biscuit, el. Schiebe-dach, el. Sitzhöhenverstellung. Seitliche Chromzierleiste. Armaturenbrett aus Walnußholz wie Daimler Double Six.



vom Jaguar-Vertragshändler Atfa Romeo 6/2.5 Liter, 2/84, 16.410 km, v. Zub. 21.450, - Jaguar XJ 5,3, 2/75, Autom., Klima, Leder 7.950, - Audi Questro/ABS, 12/84, 7.500 km, Klima, Zub. 59.950, -Jaguer Double Six, 6/81, Rad.-Cass. Leder 27.950,-

BMW 324 D, 3/86, Neuwagen, Zub. 32,950, Jaguar XJ 5,3, 12/81, Klima, Leder usw. 24.950, Leder usw. 24.950,-Lancia HPE, 11/82, 2,0 Liter, 60.000 km 11.450,-Jaguar XJ 6 Sovereign, 1/84, Klima, Radio usw. 30.950,-Mercedes 280 SE/ABS, 2/85, 29.650 km viel Zub. 51.950,-Jaguar MK H, 4/78, 2,5 Liter Klassiker

**AUTO BECKER** 



laßer für Auto-Gourmen Thema sein wird. Filr die be-Auto-Tester ist er es schon.

# Chic aus China: Europa-Premiere in Düsseldorf

WR. Düsseldorf
Premiere in Düsseldorf: Während
der 150. Igedo ist am 8. September
erstmals eine chinesische Modenschau in Europa. Chinesische und europäische Modelle führen etwa 200,
alle von chinesischen Designern aus
reiner Seide gefertigte Modelle vor.
Gezeigt werden unter anderem traditionelle chinesische Kleider, Sommer- und luxuriöse Jacquard-Kombinationen sowie Abendroben mit Perlenstickereien.

# Förderverein für Mode-Museum

T. P. München
Zur Unterstützung eines Deutschen Modemuseums in München sowie die Förderung von Wissenschaft
und Forschung im Bereich der Mode
wurde jetzt der "Förderverein Deutsches Modemuseum e.V." München
gegründet. Er stellt sich die Aufgabe,
kulturhistorisch bedeutende Kleidung. Accessoires, Textilien und Modeabbildungen zu erwerben und die



Blusen, Rocke, Hosen, Pullis, Accessores

Ihr Mode- & Lederwaren-Haus
Die besonders gute Auswahl im Bergischen Land,
Teleton 0:02-781567

Objekte konservatorisch zu betreuen. Darüber hinaus sollen die Bestände des Stadtmuseums (derzeit 40 000 Exponate und eine Million Bilder und Illustrationen) laufend ergänzt werden. Eine Auswahl wird bis zum 6. Januar in der Ausstellung "Anziehungskräfte – Varieté de la Mode 1786 bis 1986" im Münchner Stadtmuseum gezeigt.

# "Supermodern" in der Minderheit

G. H. Düsseldorf
Die supermodernen Frauen bilden
in der Bundesrepublik entgegen einer landläufigen Meinung nur eine
kleine Minderheit von 4,8 Prozent.
Das ergab eine Verbraucheranalyse
des Verlagshauses Burda. Dagegen
ordnen 46,9 Prozent der Frauen ihren
Bekleidungsstil als sportlich, 21,4
Prozent als sachlich und 19,5 Prozent
als damenhaft ein. Seibst die 14- bis
29jährigen beschreiben ihren Stil nur
zu 14,2 Prozent als "supermodern",
dagegen 64,5 Prozent als "sportlich".

# Was jetzt "in" und was "out" ist

"In"-Fashion:
 Designer-Jean

Designer-Jeans, Felisi-Gürtel, Opas Unterhose, Alaia-Look, Back to Black. Botentaschen. • "In"-Lifestyle:

Polo, Deya de Mallorca, Mops, Fabrik-Loft, 50er Jahre, Oldies, American Cocktailbars, Textil-Aktien, Manschettenknöpfe, Japanese Restaurant.

\_\_Out\*-Fashion:

Macho-Gürtel, Boxershorts, Oversized-Look, schrille Neon-Colours, Diplomatenkoffer.

Out\*-Lifestyle:

Golf, Ibiza-Stadt, Mastino Napolitan, Maisonette-Wohnung, Jeeps, Prominentendiscos, Kommunalobligationen. Club-Nadel, French Restaurant.

Zusammengestellt von der Igedo.



equem, lang oder kurz, warm, weich, leicht und preisstabil - wichtige Attribute deutscher Pelzkreationen 1986/87. Die schmale Silhouette prägen runde Schultern, Steh-, Schal- oder Riesen-Kragen und betonte Taillen. Als Ein- und Zweireiher geschnitten ist der Pelz-Trenchcoat wieder auf dem Laufsteg, auch für den modebewußten Mann. Diskrete Raffinesse ist angesagt, Folklore à la Doktor Schiwago für Modemutige. Akzente setzen die Farben: Kardinals- oder Ochsenblutrot, Königsblau, Pflaumenblau, Violett, Indigoblau oder Urwaldgrün. In der Hitliste der Kollektion von Dieter Zoern steht Kalbfell ganz oben. Neu für die Saison: Kombinationen von Jeans und Pelz. Der traditionelle Baumwollstoff präsentiert sich winterfest mit eingearbeitetem farbigen Pelzfutter, Fell-Westen, passenden Kappen, Handschuhen. Die Ensembles sind jugendlich und witzig – eine pfiffige Variante traditioneller Kürschnerkunst.



# Avantgarde ist auf traditionelle Konfektion fixiert und schlägt noch zu wenig kreative Kapriolen

Für den Nachwuchs solide und praxisbezogene Ausbildung – Vom "Tagträumer" zum anerkannten Designer

Die einzige kulturelle Avantgarde umserer Zeit ist die BekleidungsMode" schreibt der Erfolgsautor Umberto Ecco. Hat er recht mit seinem Urteil? Zumindest begegnet der Mensch keiner Kultur so selbstverständlich auf Schritt und Tritt wie der Mode. Die Großen, die Etablierten dieser Gitzerbranche, sind weltweit bekannt. Doch woher kommt der kreative Nachwuchs?

Der Drang, "Mode zu machen", ist groß. Junge Mädchen und Männer stehen mit glänzenden Augen vor diesem Phänomen. Oft glauben sie, schon ein bißchen Geschmack und die Kenntnis einiger "In"-Marken würde sie auch dazu befähigen, gute Designer zu werden. Die Modeschulen kämpsen jedes Jahr mit einem Ansturm dieser Traumtänzer.

Die Beurteilung ist schwierig, Kreativität in den Wurzeln zu erkennen. Deshalb gibt man den abgewiesenen Mode-Begeisterten wenigstens etwas für ihre Zukunft mit: Möglichst viel Praxis. So können sie einen technischen Job in der Textilindustrie bekommen – was allerdings auch immer schwieriger wird.

Die deutsche Textilindustrie legt großen Wert auf eine solide, praxisbezogene Ausbildung. Damit werden die Studenten allerdings von Anfang an leicht zum Kollektionsdenken erzogen. Immer mit dem Blick auf Tragbarkeit und Verkäuflichkeit engt sich der zukünftige Modemacher selbst in ein Korsett ein. Auf dem Papier über die Stränge schlagen, Tagträume produzieren – das ist nicht ihre Sache. Sechs bis acht Semester sind kurz genug, um durch möglichst viele Produktgruppen und Produktionsabläuse getrieben zu werden.

Da sieht es bei unseren europäischen Nachbarn etwas anders aus.

England und damit London ist der momentane "Geheimtip" für junge Designer. Die Ausbildung, die Schulen sind zwar britisch streng, aber der Kreativität werden Flügel verliehen, der Phantasie viel Freiheit gegeben. Die Engländer genießen eine großzügige Förderung ihres Nachwuchses durch die Stoff-Industrie. Kein Wunder, daß junge Designer wie Crolla Scott in London und English Eccentrics junge Mode aus britisch-hochwertigen Stoffen fertigen. Ein Stil, der dem Verbraucherwunsch zur Zeit sehr entgegen kommt.

Ganz anders verläuft die Entwicklung in den Niederlanden. Dort sind die Modeschulen über das ganze Land verstreut, stehen in permanenter Konkurrenz zueinander. Sie lassen ihre Studenten an der langen Leine laufen. Phantastische Kostüme entstehen so während der Studienzeit. Den Schülern wird ein Gefühl vermittelt, daß Mode Gesamterscheinung ist. Raffinierte Schuhe, Hüte, Frisuren, Handschuhe, verrückter Schmuck. Musik, Bewegung – all' das zusammen ergibt erst Mode – wahrscheinlich die kulturelle Avantgarde, die Umberto Ecco meint.

Selten bleiben die niederländischen Designer im eigenen Land. Die Angebote kommen aus Paris, aber auch aus den USA, wo man den kraftvoll-witzigen Stil der Niederländer schätzen lernte.

Italien setzt auf eine junge Elite

Das erfolgreiche Modetreiben in den Nachbarländern sahen sich die Italiener - für viele Jahre die Nummer eins am Markt - lange mit an. Sie leiden schon immer unter den Schwierigkeiten der Organisation, dafür fallen ihre Produkte aber umso raffinierter aus. Da man sich im Land des Stiefels nicht ganz klar ist, wer nun die italienische Mode als Stadt vertritt - das Rom der Couturiers oder das Mailand der Industrie - dauerte es auch eine Weile, bis man sich auf neue Wege in der Modeausbildung einigen konnte. Von diesem Herbst an wird es an der römischen Universität einen Ausbildungsgang geben, der auf eine junge Elite geschneidert ist. Laura Biagotti wird die erste Dozentin dieser kleinen Schar tion, Auserwählter sein.

Junge Designer haben es auch im Land der scheinbar unbegrenzten Design-Möglichkeiten so schwer wie ihre europäischen Kollegen. Natürlich gibt es gute Schulen, zum Beispiel in Florenz; doch um Ideen auch beruflich durchzusetzen, ist Starthilfe vonnöten.

Und da die Modebranche in Italien oft in Familienhand ist, wie zum Belspiel bei den Fendis, Missonis und den Benettons, hat es ein New-Comer nicht leicht. Darum fanden sich Abgänger der Florentiner Schule zusammen, die sich "scuola di moda" nennen. In Rom gibt es das "consortio moda roma", eine lockere Vereinigung einzelner Designer, die erkannten, daß man gemeinsam mehr Erfolg hat.

Frankreichs Jung-Designer teilen das Schicksal ihrer Kollegen aus anderen Ländern, in denen die Modemacher Weltruhm besitzen: Sie kommen nicht an die Macht, nicht an den Käufer. So lassen die wirklich Kreativen, die auch immer und zu allen Zeiten einen gewissen Freiraum benötigen, die Industrie links liegen. Sie würde ihnen die kreativen Flügel stutzen, zugunsten finanzieller Sicherheit.

So finden sich von Berlin bis Amsterdam, von Paris bis London, von Wien bis Mailand, kleine, ausgefallene Geschäfte, mit eigenwilligen, handverlesenen Kollektionen, selfmade. Meistens ernähren diese Experimente kaum ihren Mann, wenn die Designer nicht Rudel-Willen zeigen und sich gegen die Großen zusammenrotten. Denn der übliche Messe-Weg zum Käufer ist für die Jung-Designer häufig zu teuer. Hinzu kommt, daß der Nachwuchs seine Haupt-Kreativität auf die gegenwärtige Saison richtet, Einkäufer aus dem Handel jedoch gewohnt sind, eine Saison im voraus zu denken und zu kaufen.

Die "Off-Line" aus Berlin, die Inzwischen auch in Hamburg und in Düsseldorf zeigt, ist eine Organisation, die aus diesen Problemen entstand. Die Avantgarde in München ist die zweite Veranstaltung, die ein vielversprechendes Forum für junge Modemacher ist.

Ob "Off-Line" oder Avantgarde – die Kapriolen der Jungen Wilden werden überall in der Welt kopiert. Und wer will es einem Großen der Branche nachrechnen, wenn er interessante Details bei einem unverbrauchten Modemacher entdeckt und in Masse vermarktet?

Lieber Hinterhof als finanzielle Absicherung

Mode heute ist ein Genußartikel. Eine hochprozentige, emotionale Angelegenheit, mit der Gefühle verkauft und gekauft werden: Gute, starke, verführerische, emanzipierte, freiheitliche, strenge, achtungs-heischende, status-bestätigende Mode ist situationsbezogen und beinflußt Empfindungen. Mode gibt dem Menschen ein wenig die Möglichkeit, sich auszutoben, Signale für seine Umwelt zu setzen. Und welcher Designer es versteht, die komplizierten Gedankengeistes in Stoff umzusetzen, wird immer Erfolg haben. Wobei Erfolg mit Masse und Kasse nicht grundsätzlich gleichzusetzen ist.

Viele Jung-Kreative lehnen daher die Sicherheit einer monatlichen Gehaltsabrechnung ab. Sie sind lieber unabhängig, betreiben ihr kleines Hinterhof-Atelier, aber bleiben ihren Ideen und Ideologien treu.

Vielleicht geht es dem einen oder anderen eines Tages wie Mary Quandt: Als frischgebackene Absolventin der Kunstschule eröffnete sie einen winzigen Laden. In der Auslage: Ein einziger Pyjama; und der gefiel einem Großkonfektionär so, daß er ihn gleich in Serie arbeiten ließ. Das wiederum war der lukrative Anfang zu einer berühmten Designer-Karriere. REGINA WILLNECKER

**DESSOUS** 

# Anschmiegsam und weich am ganzen Körper

Die Frauen haben wieder entdeckt, daß das Schön-Machen
mit edlen Dessous nicht nur Weiblichkeit signalisiert, sondern auch
Verwöhnen bedeutet. Die neuen Farben unterstreichen dies: Mimosa –
duftig-zartes Gelb, Begonia – warmer
Orangeton, Lupine – feine Fliedernuance. Begonia vor allem im Home-wear-Bereich und für sportliche Wäsche.
Mimosa und Lupine sind die Favoriten für Tag- und Nachtwäsche.

Die neuen Linien setzen auch die weiblichen Reize mehr in den Mittelpunkt denn je. Funktion ist nicht die einzige Richtlinie. Es sind weiche, anschmiegsame Materialien, meist aus einer hautfreundlichen Kombination von Naturfasern und elastischen Garnen; auf störende Nahtlinien wird so oft wie möglich verzichtet. Bodysuits werden in noch mehr Arten angeboten als bisher: Sportlich, elegant, romantisch, im neuen "androgynen Stil", einer Mischung von Damenund Herrenwäsche.

Darunter fallen auch viele neue Pyjama-Ideen, Nachthemden im Großvater-Edel-Look und ärmellose Modelle mit sportlichem T-Rücken. Als Kontrast werden Mieder à la Madonna im Stil der 40er Jahre mit Bügelkörbchen, Halternecks und breiten Unterbrustblenden bei vielen Modellen eingesetzt.

Mit neuen Details kommen neue Begriffe auf. Was ist was?

Body oder Slip-Corselet: Ein wie ein Badeanzug zum Kineinschlüpfen gearbeiteter Wäsche-Einteiler, der durch elastisches Material mehr oder weniger formend wirken kann. Body-Short, French-Knicker, Pan-

ty: Shortartige Wäschehöschen in verschiedenen Variationen Camisole: Kurzes Hemdchen aus

gewebtem Wäschestoff, meistens als Set mit Panties oder Slip zu haben. Taillen-Slip: Neue, bis zur Taille reichende Slipform mit sehr hohem Beinausschnitt.

Teddy: Hemdhöschen-Variation, mit hohem Beinausschnitt, Spaghetti-Trägern und am Körper anliegend. Torsolet: Bis zum Hüftansatz rei-

chendes Corselet mit Strapsen. (WR)

KOSMETIK

# Ein angenehmer Duft ist wie ein elegantes Kleid

Lin Duft ermöglicht einer Frau, eine Seite ihrer Persönlichkeit zu zeigen, die in ihrem Alltag nicht ausgelebt werden kann: Die Seite, die ganz Frau ist, sinnlich, verführerisch", sagt der Pariser Claude Montana. Und "einen Duft wie Schmuck zu tragen" empfiehlt der Star der Nouvelle Couture seinen Duft "Montana", der in diesem Monat in den Handel kommt. Wieder ein Designer-Parfum: Wer sich die Mode nicht leisten kann hüllt sich wenigstens in seinen Designer-Duft, Die Erfolge dieser Produkte

sprechen für sich.

Der Markt ist im Vergleich zu den Segmenten Pflege und Make-up überproportional gewachsen. Der Umsatz an Depot-Kosmetik beträgt 400 Millionen Mark –dassist eine Steigerung von 46 Prozent allein in den vergangenen fünf Jahren. Für immer mehr Frauen ist es selbstverständlich, einen Duft zu benutzen (45 Prozent von ihnen sind der Ansicht, daß ein Duft erforderlich sei, sich wohlzufühlen, 39 Prozent von ihnen probieren hin und wieder neue Marken aus).

1971 wurden 171 Düfte auf dem deutschen Markt verkauft, heute sind es 310 – eine Steigerung von 80 Prozent. Estée Lauder gibt für sein Produkt "Beautiful", das am 22. September Premiere hat, eine Entwicklungszeit von fünf Jahren an; ähnliche Tendenz auch beim "Herrenduft", wo Marktführer Aramis soeben mit "Etruscan" seine deutsche Premiere feiert. Immer mehr große Namen leihen sich an Duftmarken aus; Zino Davidoff zum Beispiel, König der Zigarrenhersteller, krönt sein Lebenswerk mit zwei Duftnoten.

Von den 22,7 Millionen Männern in der Bundesrepublik über 14 Jahre nehmen zwölf Millionen keinen Deo, 18 Millionen kein Pre-Shave, acht Millionen kein After-Shave, 17 Millionen kein Eau de Toilette. Heinz-Walter Hinrichs, Geschäftsführer bei Estée Lauder: "Man braucht sehr viel Kraft, um einem neuen Parfum eine gute Position im Markt zu sichern – Engagement und finanzieller Atem. Nach drei Jahren kann man den Break-Even-Point erreichen." hy.

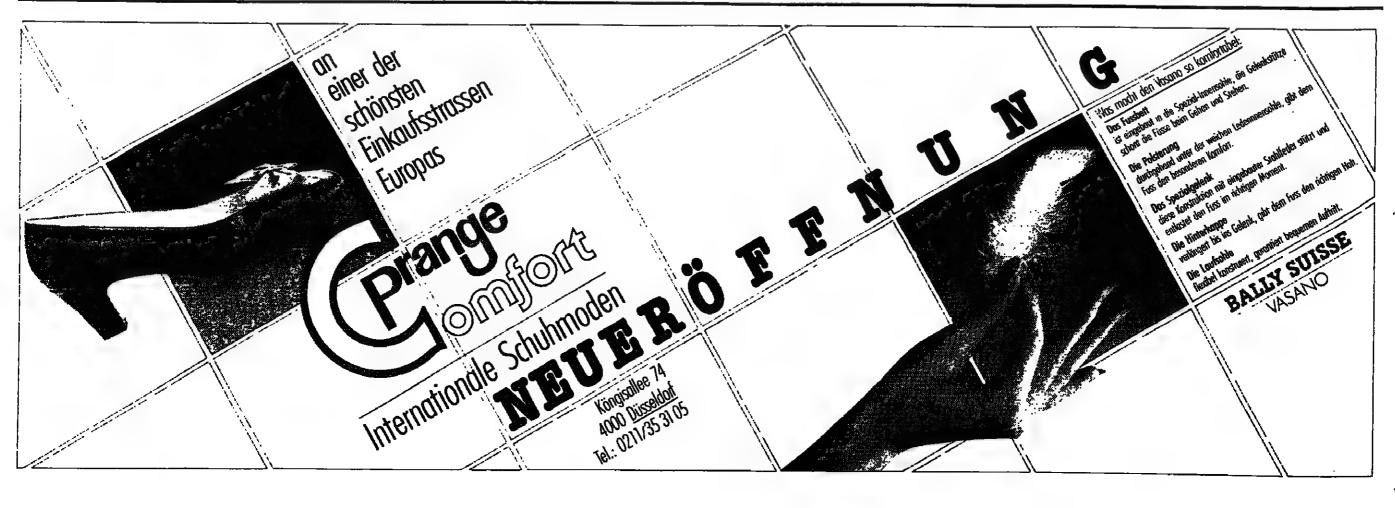

# WICHTIGE PARTNER IN DER WELT DER MODE



ESCADA BY MARGARETHA LEY



comma,

Louis Féraud PARIS

bandbaga.

in angeneb Just ist wice

gantes Ko









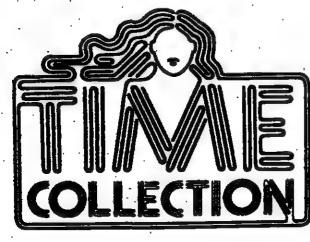









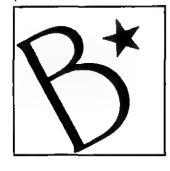

BOGIE

# NEU Die berühmte Propyläen Weltgeschichte - jetzt als einmalige Sonderausgabe

Das fundamentale Geschichtswerk, das bei seinem Erscheinen von der Kritik mit einhelliger Begeisterung aufgenommen wurde, kostete zuletzt in der zwölfbändigen Leinenausgabe 1.800,- DM.

Die soeben erschienene, textlich ungekürzte, gebundene Sonderausgabe in 10 Bänden stellt mit nur 199,— DM in ihrem Preis/Leistungs-Verhältnis eine absolute Spitzenleistung dar.

Die Sonderausgabe ist einmalig und begrenzt. Zu diesem günstigen Preis

GOLO MANN
(geb. 1909) als
Historiker und
Publizist weltweit anerkannt,
Träger des
Goethe-Preises
(1985) und durch
seine Wallenstein-Biographie einem breiten
Publikum bekannt, hat als
Mitarbeiter und Herausgeber
maßgeblichen Anteil an der
Propyläen Weltgeschichte. Für

die Sonderausgabe brachte er

den letzten Band auf den

aktuellen Stand.



Brite hier abtrennen und ausgefüllt im offenen Umschlag als Briefdrucksache (70 Pf) einsenden an den FACKELVERLAG, Postfach, 7000 Stuttgart 80

# Eil-Bestellung mit Ansichts-Garantie

Senden Sie mir \_\_\_\_\_ Expl. Sonderausgabe der Propyläen Weltgeschichte in 10 Bänden – Best-Nr. 48 066/5 zum ungewöhnlich günstigen Preis von nur 199. – DM für 10 Tage zur Ansicht – zuzügl. 5. – DM Porto- und Verpackungskostenanteil pro Lieferung, unabhängig von der Bestellmenge.

Den Rechnungsbetrag begleiche ich wie nachstehend angekreuzt:

Barpreis (199,- DM) innerhalb 14 Tagen nach Erhalt

Barpreis in Teilbetragen ohne Aufschlag; 1/3 (67,- DM) bei Erhalt, Rest (132,- DM) innerhalb von 60 Tagen

Eigentumsrecht vorbehalten. Erfüllungsort Stuttgart.

| Vorname, Name      |                                                         | Geburtsdatum |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Berut              | <del></del>                                             | Telefon      |
| Straße, Hausnummer | <del>-</del>                                            |              |
| PLZ Ort            | <del></del>                                             |              |
| Datum              | Unterschrift (Bei Minderjahrigen vom gesetzt Vertreter) | 153501/2     |

Über 7.000 Seiten mit unzählbaren Daten, Fakten, Bildern und Dokumenten zu Bündnissen und Kriegen, aufsteigenden Reichen und untergehenden Kulturen, zu Erfindungen und Entdeckungen, zu großen Persönlichkeiten und ihrem Wirken.

Kommentare und Deutungen führender Historiker aus aller Welt machen Hintergründe und Zusammenhänge sichtbar. Historische Vorgänge werden lebendig, packend, durchschaubar.

So entstand unter der kundigen Herausgeberschaft von Golo Mann, Alfred Heuß und August Nitschke eine hoch qualifizierte und umfassende Darstellung der Geschichte aus heutiger Sicht.

Über 1.000 kritisch ausgewählte Abbildungen sorgen für hervorragende Anschaulichkeit. Für die Bildauswahl war der Gehalt an zusätzlicher Information entscheidend, die oft nur durch bildliche Darstellung erreichbar ist. Ein alphabetisches Namens- und Sachregister ermöglicht rasches Auffinden von Personen und Fakten. Zeittafeln bieten schnellen und umfassenden Überblick.

Die **Propyläen Weltgeschichte**, 10 Bände, gebunden, zus. 7250 Seiten mit mehr als 1.000 Abbildungen.

Best-Nr. 48 066/5

Sonderausgabe nur 199,— DM zuzügl. 5.— DM Verpackungskostenanteil, unabhängig von der Bestellmenge

Bestellen Sie das faszinierende Werk <u>mit Rückgaberecht innerhalb 10 Tagen bei Nichtgefallen</u> mit dem nebenstehenden Bestellschein oder per Telefon: 07 11/7 89 31 40 – auch abends und am Wochenende beim

FACKELVERLAG · Postfach · 7000 Stuttgart 80

AFP, Warschan

**JOURNAL** 

Der regimekritischen polnischen

Dichterin Anka Kowalska wird seit

drei Monaten die Ausstellung eines

Passes für eine Reise nach Frank-

reich verweigert, wo sie sich medizi-

nischen Untersuchungen unterzie-

hen will. Frau Kowalska ist Mitglied

des verbotenen "Komitees für ge-

sellschaftliche Selbstverteidigung"

(KOR). Ihre Anwältin, Aniela Stein-

bergowa, eine der KOR-Mitbegrün-

derinnen, hat beim polnischen In-

nenminister interveniert und die

Verweigerung eines Passes als Ver-

stoß gegen alle internationalen Re-

geln bezeichnet. Ein Professor des

Pariser Krankenhauses, wo Frau

Kowalska untersucht werden soll.

hatte bereits im Juni in einem Brief

an den Innenminister um eine Aus-

Internationaler Kongreß:

"Fälschung im Mittelalter"

Das Münchener Wissenschafts-

institut "Monumenta Germaniae

Historica" veranstaltet vom 16. bis

zum 19. September einen interna-

tionalen Kongreß; "Fälschungen im

Mittelalter". Etwa 600 Wissenschaft-

ler aus 25 Ländern werden in Mün-

chen über Themen wie Literatus

und Fälschung sowie die Fälschung

von Rechtstexten, Urkunden und

Briefen diskutieren. Zur Eröffnung

spricht der italienische Schriftstel-

ler Umberto Eco ("Der Name der

Rose"). Ausstellungen in der Baye-

rischen Staatsbibliothek und im

Bayerischen Hauptstaatsarchiv ge-

"Aus" für Baden-Badens

Nach drei "Graphik-Biennalen"

in Baden-Baden wird es keine Fort-

setzung mehr geben. Der Baden-Ba-

dener Gemeinderat beschloß jetzt,

für die Ausstellung der zeitgenössi-

schen europäischen Graphik keine

öffentlichen Mittel mehr zur Verfü-

gung zu stellen. Mit dieser Entschei-

dung wurde ein ehrgeiziges Kultur-

projekt beendet: Ein privater Ver-

ein hatte 1979 begonnen, Werke ost-

und westeuropäischer Graphiker

Das Stuttgarter Ballett gastiert

vom 1. bis zum 12. Oktober in der

"DDR". Nach Angaben des badenwürttembergischen Wissenschafts-

ministeriums wird Minister Helmut Engler die Kompagnie unter Leitung von Marcia Haydée am 1. und 2. Oktober nach Ost-Berlin beglei-

ten, wo sie im Rahmen der "XXX

Berliner Festtage" auftritt. Im An-

schluß an die erste Aufführung will

Engler in der dortigen Ständigen

Vertretung der Bundesrepublik ei-

nen Empfang für rund 300 Persön-

lichkeiten des politischen und kul-

turellen Lebens der "DDR" geben.

Kölner Theatermuseums

Ein umfangreiches Konvolut von

Bühnenbildentwürfen, Szenenskiz-

zen und Figurinen hat das Theater-

museum in Schloß Wahn bei Köln

erhalten: Die Dauerleihgabe mit

Werken von acht Bühnenkünstlern

war vom nordrhein-westfälischen

Kultusministerium mit 150 000

Mark finanziert worden. Vertreten

sind Entwürfe von Karl Ernst Herr-

mann und Erich Wonder sowie eine

Sammlung von Hainer Hill, dem

Mitarbeiter Bert Brechts und Ca-

spar Nehers am Berliner Ensemble.

Neuerwerbungen des

auf der Biennale vorzustellen.

Stuttgarter Ballett reist in die "DDR"

dap, Baden-Baden

dpa, Stuttgart

hören zum Rahmenprogramm.

"Graphik-Biennale"

dpa, München

reisegenehmigung gebeten.

Keine Ausreise für polnische Dichterin

# Wer lacht denn da?

no - "Lachen", so verrät uns das Lexikon, "ist eine angeborene Grundform menschlicher Ausdrucksbewegungen, der eine gehobene Stimmungslage zugrundeliegt." Da der Mensch, eben weil er nicht perfekt ist (von einigen Ausnahmen abgesehen), stets auf der Suche nach dieser Perfektionalität ist, will er natürlich auch jene unkontrollierten Heiterkeitsausbrüche wissenschaftlich erforschen, um dem "idealen Lachen" auf die Spur zu kommen. Dieses, so hat ein Wissenschaftler jetzt herausgefunden, "dauert nicht länger als fünf bis sieben Sekunden und endet mit einem kurzen Zwinkern\*.

胜利。

inde 39.- D)

Sandkostone

難む性とに

TIDL

Das Zwinkern wird von den meisten, die dem Lachenden gegenübersitzen, überhaupt nicht wahrgenommen, ist jedoch unabdingbarer Bestandteil des "sehr herzlichen" Lachens. Testpersonen, denen der Berliner Humanbiologe Carsten Niemitz erheiterte Zeitgenossen auf der Leinwand vorführte. benoteten als herzliche Lacher nur jene, die von eben diesem Zwinkern zu einem ordentlichen Abschluß gebracht wurden. Interessant auch die Kürze des idealen Lachens. Wer länger gackert, irritiert seine Umwelt. Die überschüssige Heiterkeit sollte sich ein jeder, aus Rücksicht auf die Mitmenschen, ins Fäust-

Hinter dem Forscherdrang der Lachforscher steckt übrigens ein ernstes Anliegen. Der Professor von der Spree erwartet, daß seine Erkenntnisse jenen Patienten mitzlich sind, die "an Schüttellähmung leiden und die Gesichtsbewegungen über Gefühlsäußerungen neu ler-nen müssen". Der nächste Satz dieser Mitteilung läßt ein etwas unbehagliches Gefühl zurück. Da heißt es nâmlich, es sei durchaus denkber, "mit Hilfe des Computers ein "Ideallachen" für jedermann zu kon-

Sollte das am Ende etwa bedeuten: Einstimmiges Gelächter für alle, fünf Sekunden lang, und Schluß "angeborenen Grundform menschlicher Ausdrucksbewegung"? Da lach' ich mir, bei gegebenem Aniaß, doch lieber ein Loch in den Bauch, als daß ich mir vom Computer ein säuberliches DIN-A-4-Lachen aufoktroyieren lasse.

Die großen Straßen der Welt (XIV): Barcelonas Ramblas, der glanzvoll-schäbige Treidelpfad der Nobilitäten und Anarchisten

# Wann kauft Baron Thyssen endlich die Virreyna?

Eine Giraffe in menschlich-lässiger Haltung und ein nachdenklicher Stier, die Beine übereinandergeschlagen, das Kinn aufgestützt - mit diesem Bild dekorierten die Freunde der Ramblas ("amics dels rambles") deren modernen Teil. In schöner, fast lebensgroßer Bronze. Das Standbild ist anspielungsreich und nicht ohne politische Pikanterie.

Barcelona nämlich gibt sich zum Ausgang des 20. Jahrhunderts katalanischer denn je, und da ist sein berühmter Boulevard fürs Demonstrieren gerade das richtige. Der Stier symbolisiert die durchaus ironisch gemeinte Abkehr der Hauptstadt Kataloniens von der Fiesta nacional des übrigen Spanien.

Ironie bezeugen auch die großen Plakate nach jedem Stierkampf, die enthusiastisch für den Verzehr des "guten Fleisches" der am Vortag in der Arena getöteten Kampistiere werben. Der Stierkampf wird gewissermaßen entmythologisiert, erscheint nur noch als eine Spezialsparte des ehrbaren - Schlachterhandwerks. (Nicht ganz dazu paßt die intensive Nachfrage der Hausfrauen Barcelonas nach den Hoden der Stiere).

Doch zurück zu den Ramblas (oder "Rambles", wie man fast nur noch auf katalanisch hört). Rambla bezeichnet ursprünglich einen Wasserlauf mit Treidelgängen an beiden Ufern. Erst spät wurde daraus die Avenida zum Flanieren, für das sich ja besonders gut die hispanischen Müßiggänger mit ihrer unvergleichlichen mediterranen Mentalität eignen. Dennoch gilt leider auch für die Ramblas von Barcelona: Den typisch spanischen Boulevard, den Paseo einer knisternd ausgestellten Erotik der guten Sitten, bei dem sich am späten Nachmittag die Geschlechter streng getrennt anemander vorbeischieben diesen Paseo gibt es nicht mehr. Aufgelöst ist er in jenem Wasserglas, mit dem man die Verhütungspille hinun-

So trifft man sich nun auf den Ramblas pärchenweise unter den luftigen Bögen der Straßencafés im oberen Teil, von dem die "amics" hoffen, daß vielleicht einmal die Eleganz der berühmten Modehäuser Barcelonas hereinwehen möge. Am lebhaftesten aber geht es auf dem Mittelstreifen mit seinen vielen Sitzgelegenheiten zu, dem Charakteristikum dieses Teils der Rambles. Rechts und links



Der Keilner versorgt sie vom Caté über der Straße: Rastende Pa Catalunya in Barculara

tos. Routinierte Keilner durch-

schwimmen sie auf dem Weg vom

Restaurant am Straßenrand zum

Kunden auf dem Mittelstreifen, das

Tablett boch über der biechernen

Brandung. Geschäftsleute verabre-

den sich hier um die erste Mittags-

stunde zum Aperitif, später über-

wiegt der Blauschimmer reisender

Zwischen diesen neuen und den

alten Ramblas verbirgt sich die Plaza

de Catalunya hinter den Brettern des

vierten oder fünften Umbaus. Erst

jenseits dieses Platzes der Bankpalä-

ste und Kaufhäuser beginnen die

Ramblas der Historie. Französisch

blätternde Platanen mildern über

Bankreihen, Kiosken, duftenden Blu-

mengeschäften und den Ständen der

Vogelhändler den Staub oft schäbi-

ger Fassaden. An den Zeitungsstän-

den überwiegen immer noch die Por-nos des Nachholbedarfes. Kaum noch

Witwen aus Amerika.

Literarisches, dafür jede Menge Toufließt der Strom leicht verbeulter Au-

> Touristen mit und ohne Rucksack, in Bermudas, Jeans oder in wallender Hippy-Nostalgie, schieben sich blond und verschwitzt an Ganoven vorbei, die ihnen scheinbar gelangweilt nachblicken. Wie Angler. Thre Beute notieren die Konsulate der Geprellten und dann die Polizeiwachen.

> Die Bauten der Geschichte fallen nicht auf. Belén, einst die prunkvollste Barockkirche der Stadt, von den Jesuiten Ende des 17. Jahrhunderts mit rotem, blauem und schwarzem Marmor schwellend ausgekleidet, fiel einer jener vielen Revolutionswellen zum Öpfer, die Jahrzehnte hindurch über Barcelona hinwegrollten. Als am 18. Juli 1936 die peitschende Stimme der "Pasionaria" von Madrid aus über die Radiolautsprecher der Straßenund Tanziokale zum Widerstand gegen die nationale Erhebung General Francos rief, drängten Anarchisten zu

Tausenden bewaffnet aus der Altstadt auf die Ramblas, um mit den "bürgerlichen Verrätern" abzurechnen. Am 21. war die Plaza de Catalunya mit toten Menschen und Pfer-

Nur ein Jahr später, in der ersten Woche des Mai 1937, zog man nach tagelangen Kämpfen wieder 400 Tote von den Straßen rund um die Ramblas. Diesmal waren es Anarchisten. George Orwell ("1984"), Freiwilliger der POUM-Anarchisten, erlebte als Verwundeter in der Genesenden-Kompanie, wie die Kommunisten einen belanglosen Zwischenfall zum Anlaß nahmen, um nach sowjetischer Anweisung und mit Hilfe herbeigerufener Fronttruppen mit der POUM Schluß zu machen.

An angenehmere Zeiten erinnert die "Virreyna" - übersetzt die Vizekönigin. Don Gabriel de Amat y de Junyent, spanischer Vizekönig in Peru, in die Geschichte als der Liebhacha eingegangen, gab den Palast 1776 in Auftrag. Beziehen aber konnte ihn nur seine junge Witwe, eben die Vizekönigin. Seit der großzügige Renaissancebau in diesem Sommer unter anderem die Bildersammlung des Barons von Thyssen beherbergte, bohrt Carmen Cevera, seine katalanische

Frau: "Kauf doch die Virreyna.". Von außen wirkt das Teatro del Liceu, Barcelonas Oper, wie ein ausgedientes Kaufhaus. Drinnen aber weißer, edler Marmor selbst am Hintereingang. Tiefe Teppiche, 3500 Plätze und fiinf Ränge, in deren Balcós (Logen) die Familien Barcelonas, die Spaniens größte Oper als Aktiengesellschaft finanzierten, immer noch sich selbst darstellen. 1848 fertiggestellt, wurde das Liceu um die Jahrhundertwende von Richard Wagner erobert und nicht wieder losgelassen Barcelona ist noch heute wagnerischer als selbst Bayreuth.

Gegenüber der Oper, schön in der Harmonie ihrer Maße, die Plaza Real mit riesigen Palmen und einem Drei-Grazien-Brunnen aus dem Fin de siècle. Heute hocken davor ein Dutzend Punks, spulen in langen Nachtstunden immer noch einmal das grün- und gelbgeschminkte Repertoire ab, das der Bürger von ihnen erwartet – bis irgend jemand die schönsten Exemplare von ihnen abholt. Zur Garnierung einer Galerieeröffnung. Für Sekt und Hasch.

Barcelona ist schließlich eine Ha fenstadt, die Ramblas selbst enden am Columbus-Denkmal im Hafen, und so stolpern denn auch die Seeleu te über die berühmte Zeile und ihre Seitenstraßen im Barrio Chino, der Reeperbahn Barcelonas. Zwischen den Neonlichtern der Animierpaläste und dem Halbdunkel säulenumstandener Patios einer rattendurchwimmelten Noblesse suchen und finden sie die lachenden Huren aller Hafenstädte. Und die Faustschläge der Diebe. Oder die Knüppel der Militärpolizei, wie sie die 6. Flotte der US-Navy für ihre Marines mitbringt.

"Überwältigend plebejisch" nen-nen die alten Familien der Stadt ihre Ramblas. Aber sie würden den Bürgermeister töten, der diese Straße je zwischen Beton und Glas erkalten lie-Be. Nicht aus Snobismus - im Gegenteil -, ex nobilitate liebt der Flaneur die Wärme des Vulgären. ROLF GÖRTZ

Große Ballett-Revue in Hamburg: John Neumeier huldigt George Gershwin

# Shall we dance – oder lieber nicht?

Da ist sie also endlich wieder, die Händen und Füßen alle Frohsinnsren unzählige Stufen die Revue in

Er weiß so viel – und will es auch

Aber auch musikalisch hat Gershwin nicht viel zu lachen. Der Pianist Richard Höynes ödet Stück um Stück nig herabsteigt. Da sind sie wieder, die Frack-Girls und -Boys, die so provozierend an den Krempen ihrer Zylinder drehen. In Hamburgs Kampnagelfabrik läßt John Neumeier unter der herausfordernden Frage Shall we dance?" eine Ballettrevue vom Stapel, die musikalisch drei Stunden lang, einschließlich Pause, ausschließlich George Gershwin gewidmet ist. Doch was die Frage betrifft, ob nun getanzt werden wird, so beantwortet sie Neumeier eindeutig mit Nein. Er zeigt alle Ingredienzen der Revue, verweigert sich aber ihrem Charme, ihrem Tempo, ihrer Gutgelauntheit, ihrem Frohsinn, Seine Revue gibt sich als choreographischer Leichenschmaus. Die Frack-Lemuren, weiß behandschuht, sind los.

Dabei hört man sie alle (vom Tonband), die es besser wußten. Fred Astaire schwänzelt elegant mit der Stimme. Al Joison erinnert singend an Kintoppgeschichte. Die mächtige Ella Fitzgerald ist da. Ein akustisches Panoptikum wird erstellt, Historie breitet scheppernd die Schwingen. Aber weder Nostalgie noch Revuespaß kommen seltsamerweise in Fahrt. Neumeier tritt und zieht mit

zeigen. Er ist belesen bis zur letzten mit fleißigen Fingern vom Blatt. Es Fußnote, aber nicht einmal die gibt er zum schmissigen Tanzen frei. Seine Revue kommentiert sich fortgesetzt selbst. Sie tanzt Kulturgeschichte. Sie raschelt Papier. Neumeier ist besessen von der Gleichzeitigkeit vieler Dinge. Er choreographiert eine synchronoptische Tabelle der Tanzkunst der 20er und 30er Jahre und blättert in ihr mit Musik.

Gershwins "Swanee" ruft natürlich Pawlowas "Schwan" herbei. Plötzlich sind aber auch mit den Armknoten ihrer seligen Reigen die Isadorables" zur Stelle, die holden Moskauer Duncan-Mädchen. In den konstruktivistischen Umhüllungen von dunnemals treten verwirrenderweise Colleen Scott und Ivan Liska zu einem halbsbrecherischen Pas de deux nach vorn und zeigen prachtvoll ihre tänzerische Autorität. Sie sind vortrefflich selbst noch im Kunstdarm ihrer Kostüme.

Die anderen hat Neumeier selber entworfen, als sei neuerdings in Hamburgs Staatsoper Not am Mann. Vor allem Gershwins 2. Rhapsody, aber auch das \_Lullaby" leidet optisch darunter. Durchgezeichnet, auf Stil getrimmt, ist in dieser Revue nichts. ist schon eine Kunst, den liebenswürdigen Gershwin ähnlich lustlos aufklingen zu lassen. Todernst baut die Revue tänzerisch ihre Formationen dazu und ergeht sich in Trostlosig-

Gleich zu Beginn wird wieder der unselige Störenfried aufgeboten, der schon viele Neumeier-Choreographien durchstrolchte. Auch hier lenkt er wieder die Aufmerksamkeit ab von den kleinen Ironien, die Neumeier sich anfangs choreographisch gestattet. Er setzt ein "imaginäres Portrait" Marilyn Millers, der Broadway-Bombe von einst, an dem nacheinander sechs Mädchen behutsam zeichnen, am entzückendsten Mette Bödtcher aus Kopenhagen. Dänische Tanzkultur schimmert perlengleich auf

Spinuwebgrau geht es im "Lullaby" zu, in dem Peter Bo Bendixen. ebenfalls aus Kopenhagen, gute Figur macht. Gabriel Manferdini zeigt in der "Rhapsody in Blue" schmalhüftig valentinohaftes Tanzgeschmachte unter dem Klatschhaar. Auch das ist vorzüglich. Viel braver Aufwand, ein ansehnliches Ensemble, Revue einmal kopfhängerisch. Kein Hoch im KLAUS GEITEL Melodram in Berlin: Saisonstart mit "Vom Teufel geholt" von Knut Hamsun

# Nattern und Trottel im Tingeltangel

ber diesem Hamsun-Stück liegt der Staub dick. Ein psychologisches Melodram. Ein LeidenschaftsMann war total von ihr ausgehalten.

Auswandererbegehren, weil sie ihn liebte, indirekt subventioniert. Der sches Melodram. Ein LeidenschaftsMann war total von ihr ausgehalten. reißer von vor dem Ersten Weltkrieg. Sie ist inzwischen in der Reich-Es nennt sich "Vom Teufel geholt" und bildet den Auftakt zur neuen Saison an den Staatlichen Schauspielbühnen Berlin.

Der Zuschauer von heute schittelt den Kopf, welche Leute beim Bühnen-Hamsun was für Sorgen hatten, damais! Heute sieht man dem schlimmen Melodram eher fremd und kopfschüttelnd zu: die Leute, die da so ausführlich zum Teufel geben, sie sind keinen Schuß Pulvers wert. Man sollte den brüchigen, alten Reißer heute eher als Parodie oder als Sozialgroteske spielen. Ernsthaft ist ihm nicht mehr beizukommen. Hamsun als Epiker leuchtet noch immer-und trotz allem. Als Dramatiker ist er fiberaus tot

Dabei fängt's ganz interessant an. Zwei faule Köppe von Antiquitätenhändlern geraten ins Feilschen. Der eine Haderhimp will seinen ganzen teuren Brassel verkaufen. Er will auswandern. Er ist verlobt. Er lebte aus dritter Hand von den Gnaden einer stadtbekannten Kurtisane. Die war einst eine vielbegehrte Tingeltangel-Sängerin und Königin des Varietés. Sie hat einen ihrer vielen Favoriten, eben diesen Trödelhändler mit dem

tumsehe mit einem greisen "Sugardaddy" gelandet. Den Zittergreis nimmt sie gehörig aus. Der Trottel merkt nicht, wie er von ihr gemolken wird. In ihrem amourösen Hofstaat hat sie einen Selfmademan aus dem fernen Argentinien, eine rechte Kraftnatur, aufgenommen. Der stirbt am Ende elend am Biß einer Schlange, die er in einem Korb aus Südamerika mitgebracht hat. Ein dämlicher junger Leutnant aus dem gleichen Hofstaat schießt sich selber vor den Kopf. Am Ende ihres langen ruchlosen Liebeslebens steht die Natter von einer Frau total vereinsamt da. Ihre Favoriten sind alle weggefegt. Nur ein bildschöner Negerdiener stünde ihren Umtrieben noch zur Verfügung. \_Vom Teufel geholt."

Das kann man nicht mehr spielen, wenigstens nicht so aufmerksam und text-gläubig, wie es der begabte Fred Berndt versucht hat in dem von Farben und Requisiten schier triefenden Bühnenbilde von Xenia Hausner. Alles steht schief. Angedeutet ist die "schiefe Bahn", auf der alles sich ab-

Maresa Hörbiger beißt sich tapfer in die Rolle der männerspeisenden verständlich. Die schweißtreibende Mühe verpufft.

Das Ensemble ist sicher nicht ehrlos. Friedrich Siemers versucht, den Tattergreis ihres Gatten gespenstisch einzufärben. Das gelingt nur partiell. Peter Gavajda spielt mit gelegentlichem Überdruck den exotischen Liebhaber unter seinem argentinischen Cowboyhut. Toni Slama macht, reichlich blaß, den Liebhaber, der sich der Tingeltangel-Fürstin entwindet. Helmut Wildt mimt einen alten, traurig-komischen Musikanten in diesem Höllengefolge.

Nur wenn Max Buchsbaum, fast als schweigende Figur, in dieser angestrengten Höllenfahrt des Unmenschlichen auftaucht, erfährt man etwas von dem hämischen Geschmack des Unheils, den Hamsun hier wohl im Sinne hatte. Sonst kaut man meist mürbes Stroh.

Ais sich zum Schluß die (an sich fleißigen) Spieler dem späten und eher zähen Beifall zeigen wollten, siehe, da gingen die Lampen aus. Die sich Verbeugenden erschienen wie die Schatten. "Vom technischen Teufel geholt."

Morgen in der

\_Kann der Westen die Entspannung überleben?" Wladimir Bukowski über Kredite, Raketen und Leute, die ihre Ruhe haben wollen.

GEISTIGEN WELT

Alle Korbflechter warten auf den Jüngsten Tag." Fanatische religiöse Sekten in Afrika machen den etablierten Kirchen immer mehr zu schaffen; von Willy Lützenkirchen.

"Ernstfall Krieg, Ernstfall Liebe." Peter Jokostra bespricht Eva Zellers Roman über ihre Jugendiahre im Brandenburg des Dritten Reiches.

Besucherrekorde bei Architektur-Ausstellung

gur. Frankfurt Eine Rekordzahl von 400 000 Besuchern konnte die Ausstellung "Revision der Moderne" im Centre Pompidou in Paris verzeichnen. Die Ausstellung, die einen Überblick über die neuen Architekturformen der "Postmoderne" gibt, war 1984 für die Eröffnung des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt zusammengestellt worden und befindet sich seitdem auf einer Tournee. Morgen wird sie im Nationalmuseum für Moderne Kunst in Tokio eröffnet. Anschließend geht sie weiter nach Madrid und New York.

"Magie einer alltäglichen Materie": Die Kunsthalle Darmstadt dokumentiert 150 Jahre Kunststoff

# Der Ersatz von einst ist nicht mehr zu ersetzen se, Telefone und technisches Gerät - Lacksiegel aus dem 16. und 17. Jahr-

unststoff - das müßte doch der Rezepturen zur Herstellung künstli-A Stoff sein, aus dem Kunst ge-macht wird. Etymologisch wäre das wohl zutreffend. Tatsächlich trifft es sogar immer häufiger zu, aber der Begriff ist damit überhaupt nicht definiert, und Kunstwerke aus Kunststoff sind vorläufig auch noch nicht die Regel. Mit der Definition von Kunststoff tun sich die Fachleute schwer. Sie offerieren ganze Listen von chemischen Fremdwörtern, die sich wie Formeln aus der Alchimistenküche anhören. In solchen Küchen freilich verliert sich auch seine historische Spur. Und dort hatte er in der Tat etwas mit Kunst zu tun. Künstler waren zu allen Zeiten auf

der Suche nach handlichen Werkstoffen, die ihnen die Natur nicht liefern kann. Substanzen, die sich leicht verformen lassen, dann aber die erhaltene Form möglichst lang bewahren. So gesehen, war auch der Ton in den Händen der ersten Topfer bereits ein Kunst-, zimindest ein Ersatzstoff.

In Kunstbüchern des 16. Jahrhunderts finden sich zahlreiche chemische, metallurgische, medizinische und handwerkliche Ratschläge und cher Substanzen, leider ist nur wenig über ihre Auswertung und praktische Anwendung bekannt. Erst im 19. Jahrhundert bekommt die Geschichte des Kunststoffs konkrete Konturen. Mit dem leicht gießbaren Rohstoff Papiermaché war ein Material gefunden, aus dem sich so ziemlich alles fertigen ließ, vor allem Möbel, aber auch Gefäße, Kleinplastik, Ornamente (statt, Stuck); der Stoff war so gefragt, daß die Chemie sich tatsächlich um "Ersatzmassen für Papiermaché" bemühen mußte.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde gerade rechtzeitig die Cellulose erfunden, um mit dem Celluloid einen Ersatzstoff für das rar und teuer gewordene Elfenbein zu liefern. So entstanden denn auch die erstaunlichsten Elfenbein-Imitationen, Gemmen, Medaillons, Kleinplastik, Schmuckstücke, die den Odenwälder Blumenbroschen nachgebildet waren; aber zugleich auch praktische Dinge, Gebrauchsgegenstände, Küchengerate, Kannen, Vasen, Schalen, Schreibtischgarnituren, Spielzeug, Uhren- und später Radiogehäu-

bis in die heutige Zeit. Jeder kennt das. Der einstige Ersatzstoff ist inzwischen selbst nicht mehr zu ersetzen. In der Darmstädter Kunsthalle bie-

tet sich die Gelegenheit, die rund 150jährige Geschichte des Kunststoffs anhand von 400 "historischen Kunststoffobiekten" aus der Sammlung Kölsch zu verfolgen. Zweifellos übertrieben nennt sich die Ausstelhing "Magie einer alltäglichen Materie". Ohne Frage ist der rasante Fortschritt der chemischen Industrie, wie er sich hier darbietet, staunens- und bewundernswert. Aber die "Magie", wie immer das Wort verstanden sein will, hält sich in Grenzen. Vielleicht auch deswegen, weil der Besucher, angelockt durch die Ankundigung. hier Objekte aus den Bereichen Handwerk, Industrie und Kunst" seit 1860 zu finden, doch ein wenig enttäuscht wird durch den vergleichsweise dürftigen Anteil der Kunst, auf die er vor allem neugierig war.

Insbesondere auf Kunstwerke aus Zeiten vor dem modernen Kunststoff-Zeitalter. Hier greift die Ausstellung zwar zurück bis auf Wachs- und hundert, zeigt Beispiele der erwähnten Elfenbein-Imitationen des 19. Jahrhunderts, um sich dann aber 50 gut wie ausschließlich dem Kunstgewerbe und der industriellen Produktion zu widmen. Selbstverständlich ist dies wichtig und legitim und nicht minder aufschlußreich. Es manifestiert sich darin womöglich sinnfälliger und unmittelbarer als in den Werken der bildenden Kunst der Alltagsgeschmack ganzer Generationen.

Auch in den Kunststoffprodukten läßt sich allemal die bekannte Linie vom Historismus über Jugenstil, Art Déco, Bauhaus und Neue Sachlichkeit verfolgen. Dabei bleiben die Schwierigkeiten nicht verborgen, die der Formgebung durch das neue Material entstanden sind, sofern sie bestrebt war, dem allgemeinen Zeitgeschmack und den kommerziellen Interessen ein wirkliches, eigenes Stilempfinden entgegenzusetzen - nicht zuletzt deswegen, weil die Sammlung offenbar mehr auf Dokumentationen als auf Spitzenleistungen des Kunststoff-Designs hin orientiert ist. (Bis 21.9. Kat. 15 Mark.) EO PLUNIEN



# "Den Bluthochdruck noch weiter senken"

Weltkongreß in Heidelberg mit beachtlichen Ergebnissen

VERA ZYLKA, Heidelberg

Das Bild der Bluthochdruckkrankheit ist durch eine Fülle neuer Forschungsergebnisse deutlich in Bewegung geraten. Zu diesem Ergebnis gelangten mehr als 2300 Wissenschaftler aus 46 Landern des 11. Internationalen Bluthochdruck-Kongresses in Heidelberg. Dieser alle zwei Jahre tagende Weltkongreß findet erstmals in der Bundesrepublik statt.

Von besonderer Bedeutung dürften die Ergebnisse von Langzeitstudien sein, die empfehlen, den Blutdruck noch weiter zu senken, als es heute üblich ist. Nach Angaben von Hongreßprasident Professor Detlev Ganten reicht die bisher übliche Verringerung des unteren (diastolischen) Wertes auf 90 Millimeter Quecksilbersäule vermutlich nicht aus, um Folgekrankheiten zu verhindern. Gesichert ist allerdings inzwischen. daß auch milde Formen des Bluthochdrucks sowohl beim jungen als auch beim älteren Menschen behandlungsbedürftig sind. Von sechs Millionen Bluthochdruckkranken sind davon immerhin etwa 80 Prozent betroffen.

Dabei kommt der Behandlung "ohne Tabletten", wie Salz- und Gewichtsreduktion. Nikotinverzicht und sportliche Betätigung, steigende Bedeutung zu. So sinken bei Patienten, die gemäßigt, aber regelmäßig Sport treiben, die unteren Blutdruckwerte um durchschnittlich zwölf Millimeter Quecksilbersäule.

Auch auf dem medikamentösen Sektor sind Änderungen zu verzeichnen. Wie Prof. Ganten gegenüber der WELT außerte, stehen dem Arzt heute eine Reihe von Substanzen (Beta-

## Prawda: Kapitäne | ICE entgleiste waren schuld

dpa, Moskau Der Untergang des sowjetischen Passagierschiffs "Admiral Nachimow" hat 398 Menschenleben gefordert. Das Ministerium für die Meeresflotte teilte gestern mit, daß von den 319 vermißten Passagieren und Besatzungsmitgliedern niemand mehr gereltet werden konnte. Die Parteizeitung "Prawda" machte beide Kapitane für das Unglück verantwortlich. Als "Hauptursachen" der Katastrophe bezeichnete "Sowjetskaja Rossigestern "Fahrlässigkeit" und "Schlamperei".

Blocker, Kalziumantagonisten, Saluretika) mit unterschiedlichen Wirkungsmechanismen zu Verfügung. "Dadurch wird es in Zukunft möglich sein, jeden Patienten noch individueller zu behandeln." Darüber hinaus habe sich erwiesen, daß gewisse Medikamente in geringeren Dosierungen verabreicht werden könnten, was die Verträglichkeit verbessere.

Bislang ist bei 95 Prozent der Hochdruckkranken die eigentliche Ursache dieser Fehlregulation unklar. Infolge der Zusammenarbeit mehrerer medizinischer Fachrichtungen sind grundlegende Entdeckungen möglich geworden. So gelang der Nachweis, daß eine Eiweißsubstanz des Gehirns (Substanz P), die bei der Schmerzempfindung eine Rolle spielt, bei Hochdruckkranken im Blut vermindert ist. Senkt man den Blutdruck medikamentös, dann steigt die Konzentration der Substanz P an und ist mit den Werten von Gesunden vergleichbar.

Stehen Hochdruckkranke unter psychoemotionalem Streß (Rechentest unter Zeitdruck), dann kommt es bei ihnen zu einem weiteren Absinken des Substanz-P-Spiegels, während die Konzentration des Streß-Hormons Noradrenalin im Vergleich zum Gesunden übermäßig ansteigt. Diese Befunde bestätigen die Vermutung der Forscher, daß die Bluthochdruckkrankheit auch durch eine Funktionsstörung des Zentralnervensystems verursacht wird. Sogar das Herz scheint maßgeblich an der Blutdruckregelung beteiligt zu sein, da es ein Hormon bildet, das den Salz- und Wasserhaushalt beeinflußt.

# bei 15 km/h

AP. Frankfurt Ein Triebkopf des Hochgeschwindigkeitszuges "Intercity-Experimentai" (ICE) ist am Mittwoch während einer Testfahrt auf einem Teilstück der Bundesbahnneubaustrecke Hannover-Würzburg mit einer Geschwindigkeit von 15 Stundenkilometern entgleist. Beim Rangieren stellte sich eine Weiche unter dem Zug um. Nach Auskunft der Bundesbahn sind "optisch" keine Schäden erkennbar, aber wegen der komplizierten Meßtechnik müsse der Hochgeschwindigkeitszug durchgeprüft werden.





Auch Milva beteitigte sich an dem Spektakel zu Ehren von Maria Callas, deren Karriere in der Arena von Verona begann FOTOS: DPA/AP

# Eine Huldigung an "die Stimme"

KLAUS J. SCHWEHN, Verona Die Stimme, der Frieden und die Menschen" - dieses Motto stand über dem Spektakel, mit dem sich die Arena von Verona in den Herbst verabschiedete. Wie ermattet lag gestern die Piazza Bra in der Morgensonne; die meisten Tourlsten sind weg, die Cafés leer. Räumkommandos säuberten das große Oval der Arena, wo in der Nacht zuvor rund 15 000 Menschen versammelt waren, um einer großen Sängerin zu huldigen.

Neun Jahre nach ihrem Tod und 39 Jahre nach ihrem spektakulären Debüt als Gioconda in eben dieser Arena bereiteten die Menschen auf den hochgezogenen Rängen "der Stimme" ihre Ovationen, der Stimme von Maria Callas. "Das ist die Arena hier wurde Maria Callas geboren", hieß das Thema des vom italienischen Fernsehen in mehr als zwanzig Länder ausgestrahlten Festes schöner Stimmen.

Es zeugt von der Spontaneität und auch Unbekümmertheit der Italiener im Umgang mit Kunst und Kultur. wie das Programm unter der Regie von Pier Luigi Pizzi in nur 24 Stunden zusammengewürfelt worden war: Da ging der Sturz des Macbeth aus Lehárs "Lustiger Witwe", das allerdings von den Dimensionen der Arena fast erschlagen wurde, genauso wie zum Auftakt des Potpourris die zu statisch angelegten Szenen aus "Carmen"; da entwickelte sich aus "Norma" der große Pas de deux aus

Die Szenen bewegten sich manchmal am Rande des Kitsches. Als aus den Lautsprechern die Stimme der Callas ertönte – man hatte Normas berühmte Arie "Keusche Göttin" gewählt -, pendelte im weiten Rund die Stimmung zwischen Ergriffenheit und Distanz angesichts eines Szenarios, in dem der "Göttlichen" mit Fackel und Flammenschale sowie mit tragisch einherschreitenden, weißgewandeten Gestalten gehuldigt wurde.

Viele schöne Stimmen waren aufgeboten. Die Sopranistinnen Katla Ricciarelli und Agnes Baltsa, der Tenor José Carreras, der Bariton Renato Bruson lösten unter den 15 000 Beifallsstürme aus, die zu Ovationen wurden, als Milva, rotgewandet und majestätisch, begleitet von der Band des Argentiniers Astor Piazzolla, ihre Tangos sang. Am nachhaltigsten "Giselle" mit der 50jährigen Carla Fracci, die man nicht nur in Italien mit Margot Lafontaine oder Marcia Haydée vergleicht, und ihrem Partner Gheorghe Iancu.

Ein Spektakel voller Unbeklimmertheit: Die "hohe Schule" der italienischen Mode trug bei diesem Festival auf ihre Art zur Erinnerung an die Callas bei. Alles, was Namen und Rang hat, von Roberto Capucci bis hin zu Gianfranco Ferré oder den Geschwistern Fendi, war aufgeboten worden, die Kostilme für die Akteure zu schneidern. Einige der Couturiers hatten mit dieser Aufgabe Neuland betreten, man spürte die Zurückhaltung. Die malerischen Kleider – beispielsweise in dem zauberhaften Walzer aus der "Lustigen Witwe" – korrespondierten auf das trefflichste mit jener zum Teil von denselben Meistern geschaffenen kühnen Mode, die auf den Rängen zur Schau gestellt wurde.

Es war inagesamt so, wie es Heinrich Heine in Verona empfunden hatte: Man betrachtet ein Gemälde und stellt plötzlich überrascht fest, daß man selbst Teil davon geworden ist. So geschah es auch in dieser Nacht,

selbst als in der Arena die Scheinwerfer ausgegangen waren und das Fest zwischen den plätschernden Brunnen und den in den Nachthimmel ragenden Zypressen des zauber-haften Giardino Giusti am Rande der Stadt fortgesetzt wurde.

Der Oberbürgermeister hatte zur mitternächtlichen Gartenparty geladen. Mehr als sechzig Vertreter des diplomatischen Korps waren aus Rom angereist, Senatspräsident Fanfani gab sich die Ehre, Filmstars, Modekünstler, Politiker, Hunderte von Prominenten setzten die Show fort. Am meisten strahlte Mariapia Fanfani, die Präsidentin des Roten Kreuzes, inmitten einer Schar in ihrer Nationaltracht gekleideter Afrikaner. Denn für sie war die Huldigung an Maria Callas zugleich ein "Fest des Friedens": Der Reinerlös kommt hungernden Menschen in der Dritten Welt zugute.

Räumkommandos fegten gestern aus dem Rund der Arena die Reste einer funkelnden Nacht, darunter Tausende kleiner Handzettel, die es im Finale von den Rängen geregnet hatte: Auf ihnen war in 21 Sprachen das Wort "Frieden" gedruckt.

D-1-Flieger Ernst Messerschmidt ei-

nen Kurzlehrgang im "Weltraum-Frühstücken". Sein Kollege Reinhard

Furrer berichtete, daß er sich zum

Abendessen am liebsten Shrimps aus

den Vorratsschränken geholt habe.

Ulf Merbold dagegen, unser erster

"Mann im All", ließ sich bei den

Mahlzeiten von US-Astronaut John

Young Anekdoten vom Mond erzäh-

len, zum Beispiel wie dieser den Ge-

schwindigkeitsrekord für Mondautos

Der Minister saugte unterdessen an

seinem in Plastik verpackten Tee mit

Zitrone und versicherte, es schmecke

wirklich ganz exzellent. Er sei nicht überrascht, gab er bei der Gelegen-heit bekannt, daß sich bereits fast

1400 Interessenten darum beworben

hätten, an der nächsten wissenschaft-

lichen Weltraummission unter deut-

Besonders erfreut zeigte sich Rie-

senhuber darüber, daß sich unter den

Bewerbern 20 Prozent Frauen befän-

den. Allerdings werde sich der Ter-

min des Unternehmens durch die

Verzögerung des amerikanischen

Shuttle-Programms wohl um zwei

Jahre auf Ende 1990 oder Anfang 1991

verschieben. Auf die Frage, ob er

denn selbst auch mitfliegen würde.

meinte er schließlich, für einen Mini-

ster gebe es wohl keine rechte Aufga-

be in dem Labor.

scher Führung (D 2) teilzunehmen.

aufgestellt hatte.

# Von heute an gilt die neue **ASU-Regelung**

Fahrzeuge, die vor dem 1. Juli 1969 erstmals zugelassen wurden, sowie alle Fahrzeuge mit Zweitaktmotoren sind von heute an von der Abgassonderuntersuchung (ASU) befreit. Dar-auf hat das Bundesverkehrsministerium gestern hingewiesen. Schadstoffarme Neuautos müssen vorläufig erst zwei Jahre nach der Erstzulassung zur ersten ASU. Das gilt auch für einen Teil der bedingt schadstoffarmen Autos nach Stufe C. Für bereits zugelassene schadstoffarme Fahrzeu. ge wird die ASU erstmals 1988 fällig Dieselfahrzeuge bleiben vorerst von der ASU ausgenommen.

Bei Fahrzeugen, die der Abgassonderuntersuchung unterliegen, wird künftig bei der "TÜV-Untersuchung" der Kohlenmonoxid-Wert (CO) nicht mehr gemessen. Die ASU-Plakette oder die Prüfbescheinigung gilt als Nachweis für korrekte Einstellung.

## Milchpulver aufkochen

dpa, Bonn Trockenmilchpulver soll nach dem Auflösen auf jeden Fall gründlich aufgekocht werden, damit eventuell darin enthaltene Salmonellen abgetötet werden, erklärte gestern eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums in Bonn. Am Mittwoch hatte das hessische Sozialministerium den Nachweis von Salmonellen in Milchpulver-Lieferungen der Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung bekanntgegeben.

## Verschüttete gestorben

D. D. Bertin Drei acht und elf Jahre alte Jungen sind an den Folgen ihrer schweren Verletzungen gestorben. Sie waren beim Spielen in einer Baugrube im Berliner Stadtteil Rudow verschüttet und erst nach einer halben Stunde geborgen worden (WELT vom 27. 8.).

## Sonderbeft "Mietrecht"

dps, Berlin Die Berliner Stiftung Warentest hat ein Sonderheft zum Thema "Metrecht" (6.50 Mark) herausgegeben. Es erläutert nahezu alle Probleme, die zwischen Abschluß des Mietvertrages bis zum Auszug im Laufe eines Mietverhältnisses auftauchen können.

# Kein Vertrieb in Ägypten

DW. Hamberr Ausländische Zeitungen und Zeitschriften werden in Ägypten auf unbestimmte Zeit nicht mehr vertrieben, weil sich die Zollgebühren verzehnfacht haben. Das teilte das staatliche Vertriebs- und Verlagsunternehmen Al Ahram mit. Betroffen da-von sind auch die WELT und "Welt am Sonntag".

# Deutsche Soldatenfriedhöfe

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat seit den 60er Jahren 324 deutsche Soldstenfriedhöfe im Ausland angelegt, die jetzt alle fertig ausgebaut sind. In den osteuropäischen Staaten kann der Volksbund noch immer keine deutschen Soldatenfriedhöfe anlegen.

# 60-Meter-Sturz überlebt

SAD, Paris Ein 18jähriger Franzose stürzte bei Le Havre eine 60 Meter hohe Felswand hinab, die als "Treffpunkt der Selbstmörder" gilt, seitdem sich al-lein in diesem Jahr dort schon sechs Menschen in den Tod gestürzt haben. Der junge Mann hatte beim Herunterschauen das Gleichgewicht verloren. Büsche milderten den Aufprall, so daß der Franzose überlebte.

Rinem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt vom Verlag Indo-strielnformation, Dießen, bei.

# ZU GUTER LETZT

"Die dreimonatige Verteilung die ser Zeitung ist im Januar die zentrale Aufgabe", schrieb CDU-Bundesgeschäftsführer Peter Radunski im "Deutschen Monatsblatt" der CDU über eine geplante Wahlkampf-Wochenendzeitung seiner Partei.

# **WETTER: Sonnig und trocken**

Lage: Ein Hochdruckgebiet verlagert sich am Freitag über Deutschland hinweg zum Balkan. Die eingeflossene kühle Meeresluft erwärmt sich dabei. Im Laufe des Samstags überquert eine neue Störung den Norden Deutschlands.

Vorhersage für Freitag: Im Norden vormittags noch stark bewölkt, nachmittags wie in den übrigen Gebieten sonnig und niederschlagsfrei. Tagestemperaturen bei 18. nachts

für den 5. Sept., 8 Uhr

eg-segios re-je:

i dend Men h heliend 40 amn Notes

"стречаючиныя С

den einen oder anderen für die WELT gewinnen.

Authorities Boden

Addition of deviate

Liftstoming worm

Liftstoming bolt

Liftstom

MO NE Dedects Windstiffe National III km h Osterns 70 km h um 9 Grad, Mäßiger Wind um Süd-



| west. Tagestemperaturen im Süden                                                                                                                 | Deutschla                                                   | nd:                                        | Faro<br>Florenz                                                                               | 27 be<br>24 be                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 18 bis 23, nachts Abkühlung auf 7 bis<br>2 Grad. Schwach windig.                                                                                 | Berlin<br>Bielefald<br>Braunlage                            | 16 bw<br>13 bw<br>8 bw                     | Gonf<br>Heisinka<br>Hongkong<br>Innsbruck                                                     | 16 be<br>14 bw<br>27 Rs                            |                  |
| Weltere Aussichten: Im Süden son-<br>nig und warm, im Nordosten etwas<br>Regen.                                                                  | Bremen Dortmund Dresden Duncktorf Erfunt                    | 14 bu<br>13 bu<br>12 Rs<br>15 bu<br>12 bu  | Istanbul<br>Kairo<br>Kiagenfurt<br>Konstanza                                                  | 16 bw<br>54 bd<br>32 wi<br>21 be<br>26 be          | 8 0              |
| Sonnenaufgang am Samstag: 6.42<br>Uhr*, Untergang: 19.58 Uhr; Mond-<br>aufgang: 9.06 Uhr, Untergang: 20.48<br>Uhr (* in MESZ, zentraler Ort Kas- | Feldberg/S. Flensburg Frankfurt/M. Freiburg Garmisch        | 13 bw<br>3 bw<br>14 bw<br>13 bw<br>15 bw   | Kopenhagen<br>Korfu<br>Las Palmas<br>Leningrad<br>Lissation<br>Locarno                        | 17 kg<br>28 be<br>28 wi<br>10 bd<br>25 be<br>24 bc | ji<br>s<br>h     |
| sel).                                                                                                                                            | Greitswald<br>Hamburg<br>Hannover<br>Kahler Asten<br>Kassel | 17 be<br>14 bw<br>14 bw<br>6 bw<br>13 bw   | London<br>Los Angeles<br>Luxemburg<br>Madrid<br>Mailand                                       | 16 he<br>21 bd<br>13 bw<br>29 he<br>26 he<br>30 wi | 8 8              |
| Happarende 5                                                                                                                                     | Kempten<br>Kiel<br>Koblenz<br>Koln-Boun<br>Konstanz         | 10 bd<br>17 he<br>14 bw<br>14 bw           | Malage<br>Mallorca<br>Noskau<br>Neapel<br>New York                                            | 29 be<br>16 bd<br>27 be<br>20 bd                   | a<br>k<br>e<br>ü |
| Shockhoim & 1010 -                                                                                                                               | Leipzig<br>List/Sylt<br>Lubeck<br>Mannheim<br>Munchen       | 13 bw<br>15 he<br>15 he<br>14 Ru<br>13 bil | Nizza<br>Oslo<br>Ostende<br>Palermo<br>Paris                                                  | 24 he<br>18 he<br>13 hw<br>27 he<br>15 bw          | n<br>A           |
| 3                                                                                                                                                | Münster<br>Norderney<br>Nürnberg<br>Obersidorf<br>Passau    | 13 6w<br>14 he<br>12 but<br>11 bw<br>14 bw | Peking<br>Prag<br>Rhodos<br>Rom<br>Saleburg                                                   | 27 be<br>13 bw<br>28 he<br>25 bw<br>11 Rs          | n<br>S           |
| Mamburg Berlin                                                                                                                                   | Saarbrücken<br>Stuttgart<br>Trier<br>Zugspitze<br>Ausland:  | 12 bw<br>13 bw<br>13 bw<br>13 bw<br>-5 IW  | Singapur<br>Spht<br>Siockholm<br>Straßburg<br>Tel Aviv                                        | 31 he<br>27 bu<br>12 bw<br>16 bw<br>30 he          | ri               |
| 1030 7 H 7 5                                                                                                                                     | Algier<br>Amsterdam<br>Athen<br>Barcelona                   | 29 hc<br>14 bw<br>29 he<br>22 bw           | Tokio<br>Tunis<br>Valencia<br>Varna<br>Venedig                                                | 13 2 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15     | fa<br>S<br>d     |
| Niggo Niggo                                                                                                                                      | Belgrad<br>Bordeaux<br>Bozen<br>Brüssel<br>Budapest         | 24 bw<br>20 bw<br>25 he<br>14 bw<br>18 bw  | Warschau<br>Wion<br>Zurich<br>bd · bedeck, by · k                                             |                                                    | SO S             |
| Mologa 20 Palma                                                                                                                                  | Bukarest<br>Casablanca<br>Dublin                            | 27 he<br>27 he<br>14 bw                    | Graupel, Gwode<br>better FW on Wa<br>Nebel, R = Regen; F<br>schareer: S = Sel<br>Schareer: Sa | iken. Ke<br>Bs - Regen-<br>imeetad o               | U<br>ha          |

# Temperaturen in Grad Ceisius und (MRSZ):

| 1661      | 16 D#.  | Genz                                                                                                    | 10 06                   | 1   |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| lefald    | II bw   | Heisinka                                                                                                | 14 bw                   | ŀ   |
| umlage    | 8 p.m.  | Hongkong                                                                                                | 27 Rs                   | L   |
| men       | 14 ba   | innsbruck                                                                                               | 16 bw                   | ı   |
| tmund     | 13 bw   | Istanbul                                                                                                | M bd                    | 1   |
| sden      | L2 Ra   | Kalro                                                                                                   | 32 W                    |     |
| ne kieri  | 15 bw   | Klagenfurt                                                                                              | 21 he                   | 1   |
| un        | 12 bw   | Konstanza                                                                                               | 26                      | П   |
| em        | 13 bw   | Kopenhagen                                                                                              | 17                      | 1   |
| dberg/S.  | 3 bw    | Kortu                                                                                                   | 28 be                   | 1   |
| nsburg    | 14 bw   | Las Palmas                                                                                              | S w                     | L   |
| nkruri/M. | 13 bw   | Lenngrad                                                                                                | 10 bd                   | Ľ   |
| iburg     | 15 bw   | Lissabog                                                                                                | 25 be<br>24 be          | H   |
| raisch    | II bd   | Locarno                                                                                                 | 24 be                   | Ιi  |
| itswald   | 17 bc   | London                                                                                                  | 16 he                   | 13  |
| nbuck     | I4 bw   | Los Angeles                                                                                             | 21 bd                   | П   |
| mover     | 14 bw   | Luxemburg                                                                                               | Il bw                   | L   |
| der Asten | B Day   | Madrid                                                                                                  | 29 he                   | L   |
| se!       | I3 bw   | Mailand                                                                                                 | 26 he                   | П   |
| npten     | ig bd   | Malage                                                                                                  | 30 W                    | L   |
| 1         | 17 be   | Mallerca                                                                                                | 29 be                   | П   |
| lenz      | ii bw   | Noskau                                                                                                  | 16 bd                   | 14  |
| n-Bonn    | Id be   | Neapel                                                                                                  | ET be                   | П   |
| 251202    | 13 50   | New York                                                                                                | 20 6                    | L   |
| 다다.<br>기타 | 13 pm   | Nizza                                                                                                   | 24 be                   | 1 ! |
| /Sylt     | is he   | Oslo                                                                                                    | 16 he                   | Н   |
| eck       | 15 he   | Ostende                                                                                                 | 13 bw                   | Ι.  |
| naheim    | 14 Rs   | Palermo                                                                                                 | 27 he                   | 1   |
| ichen     | 13 11   | Paris                                                                                                   | 27 he<br>15 bw          | 14  |
| aster     | 13 bw   | Peking                                                                                                  | 27 be                   |     |
| derncy    | H ho    | the                                                                                                     |                         | ľ   |
| derney    |         | Prag                                                                                                    | 13 bw                   | 1   |
| nberg     |         | Rhodos                                                                                                  | 28 he<br>25 bw          | 1   |
| rsidorf   | 11 bw   | Rom                                                                                                     | 25 bw                   |     |
| sau       | i bw    | Saleburg                                                                                                | 11 Rs                   | 1 ( |
| rbrûcken  | 12 bw   | Singapur                                                                                                | 31 be                   | 'n  |
| ttgari.   | 13 bw   | Split                                                                                                   | 21 6                    |     |
| er .      | 13 bw   | Stockholm                                                                                               | 12 bw                   | f   |
| spitze    | -5 IW   | Strallburg                                                                                              | 16 bw                   | 1   |
| sland:    |         | Tel Aviv                                                                                                | 30 he<br>39 bd          |     |
|           | 00 E    | Tokio                                                                                                   | 29 bd                   | 1   |
| ier .     | 29 hc   | Tunis                                                                                                   | 28 he<br>25 he<br>28 he | lf  |
| sterdam   | 14 bw   | Valencia                                                                                                | 25 he                   | -   |
| en        | 28 he   | Varna                                                                                                   | 28 he                   | 1   |
| celona    | 22 bw   | Venedig                                                                                                 | 22 he                   | d   |
| grad      | 24 bw   | Warschau                                                                                                | 14 liw                  | -   |
| deaux     | 20 bw   | Wien                                                                                                    | Ib bw                   |     |
| en .      | 25 he   | Zurich                                                                                                  | l4 bw                   | 1   |
| ssel      | 14 bw   | bd - bedeckt, by - t                                                                                    |                         |     |
| apest     | l8 bw   | Common Con vila                                                                                         | own I have been         | _   |
| arest     | 27 he   | better 14 · to We                                                                                       | Born. Ke                | ι   |
| aplanca   | 27 bv:  | better: FW - to Wa<br>hebel, R = Regen; I<br>schaper: S = Se<br>Schaperschaper; Sp<br>ear: Sr = Schaper | Bs = Regen-             | ŀ   |
| obn       | 14 bw   | Scharcertoner So                                                                                        | Sprike-                 |     |
| rovnik    | The the | eerc Sc - Schaper                                                                                       | rement: orl :           | 3   |

Deutschland: Faro LUDWIG KÜRTEN, Benn jagt, in luftdicht verschlossenen Plastikschalen, in die genau drei Unzen heißes Wasser eingefüllt werden milssen, um Krabben.

aus einem trockenüberführen. Ort der nicht, wie es die "Eßgeschirt" vermuten ließen, das Spacelab in der Ladebucht einer amerikanischen Raumfähre, sondern das Luft- und Raum-Stadttell Bad Godesberg. Die drei deut-Wissenchen

schaftsastronauten Ulf Merbold, Reinhard Furrer und Ernst Messerschmid hatten zum Früh-

# Astronauten luden zum Frühstück ein stück geladen, und nicht nur For-"Köstlichkeiten" begutachteten, gab

Dem Minister schmeckte die Weltraumkost / 1400 Bewerber für die "D-2-Mission"

schungsminister Heinz Riesenhuber,

sondern auch zahlreiche hungrige

Vertreter der Presse waren der Auf-

forderung zum Weltraummenü ge-

folgt. Während die Nichtastronauten

unter den Anwesenden mit skepti-

schen Blicken und leichtem Grum-

Die Menüfolge lautete Shrimpscocktail, Pilzcremesuppe, Hühnchen süß-sauer, Schokolade und Erdnüsse. dazu Traubensaft. Angerichtet wurde das Mahl, das jedem Gourmet einen kalten Schauer den Rücken hinunter-

Suppe und Huhn krümeligen in den eßbaren Zustand zu Mahlzeit war jedoch Aufkleber auf dem Haus der deutschen fahrt im Bonner



Ulf Merbold und Reinhard Furrer (v. l.) servierten

Unser Dankeschön für Sie wenn Sie für die WELT einen neuen Abonnenten gewinnen

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, Nachbarn und Kollegen über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie

# Akku-Bohrmaschine Prämien-Gutschein

Modell Bosch PBM 7,2 V. Leichte handliche Akku-Bohrmaschine, mit der Sie <u>unabhängig von der Steckdose</u> arbeiten können.

Mechanisches 2-Gang-Getriebe. Drehrichtungs-Umschaltung Rechts-Linkslauf. Deshalb ideal auch zum Eindrehen und Lösen von Schrauben. Bohr-Ø in Stahl 10 mm, in Holz 15 mm. Schrauben-Ø bis 6 mm.

Akku 7,2 V. Komplett mit Akkupack, Ladegerät, Schraubendreher-Doppelklinge.

# An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Ich bin der Vermittler. Ich habe einen neuen WELT-Abonnenten gewo tsiehe nebenstehenden Bestellschein).

Als Beiohnung dafür wünsche ich die Akku-Bohrmaschine

Der neue Abonnent gehort nicht zu meinem Haushalt

Die Dankeschön-Prämie steht mir zu, wenn das erste Bezugsgeld für das neue Abonnement beim Verlag eingegangen ist.

Bestellschein

Ich bin der neue WELT-Abonnent. Bitte liefern Sie mir die WELT mindestens 12 Monate ins Haus. Der günstige Abonnementspreis beträgt im Inland monatlich DM 27.10, Abonnementspreis betragt im intand monauten DM ZAJU, anteilige Versandkosten und Mehrwertsteuer eingeschlossen. Die Abonnements-Bedingungen ergeben sich aus dem Impressum der WELT. Ich war während des letzten halben Jahres nicht Abonnent der WELT.

StraBe/Nr. Unterschrift des neuen Abonnenten: Ich habe das Recht, diese Bestellung mnerhalb von i0 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schnftlich zu widerrofen bi DIE WELT, Verzieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36.

Unterschrift des neuen Abonnenten:

Unterschrift des Vermittlers:

on heute an Freitag, 5. September 1986 - Nr. 206 - DIE WELT



n die neue

All A

# \$2-5-

数値 色枝 で

Jan State Co. A. Market at the

直におけて

144 Y

· ·

A CE

Sri Lanka: Über dem heiligen Berg geht die Sonne auf

| Ferien 1987: So wird aus wenigen

Schach mit Großmeister Pachmann, Arbeitstagen Rätsel und viel Urlaub Grips+Chip Grips+Chips | auf Touren

Steffi bringen Gemütliche den Tennis-Tourismus

Boris und | Gourmettip: Gastlichkeit im "Le Pâté" am Biggesee

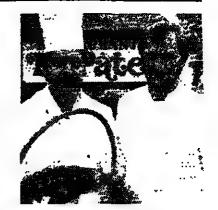

# Feine Art und neue Küche in alten Herrenhäusern

V or Jahren schrieb Rudolf Walter Leonhardt über die Insel: "In England ist auch das Gegenteil richtig." Gehen wir also zu Tisch und sagen: "In England ist das Essen miserabel." Das scheint ein klarer Satz zu sein, gegen den keiner Einspruch erhebt. Stimmt aber zugleich das Gegenteil, dann muß auch folgender Satz berechtigt sein: "In England speist man ausgezeichnet." Doch einer solchen Formulierung schenken viele keinen Glauben.

Peter Herbert, der freundliche Eigner des "Gravetye Manor", eines bald 400 Jahre alten Herrenhauses in den waldigen Hügeln von West-Sussex, weiß um den vernichtenden Ruf englischer Kochkunst. Ein Umstand, der ihn schon deshalb schmerzt, weil die Küche seines geruhsamen 14-Zimmer-Hotels mit Gerichten wie pochiertem Steinbutt, mit Spinatblättern gefüllt und von Kräutersauce umhüllt, oder Perlhuhn auf Linsenbett mit Thymiansauce längst die Gnade der strengen Michelin-Tester fand und mit einem der begehrten Sterne gekürt ist.

Aber ach", sagt Mister Herbert und pickt eine Sultanine aus dem Hühnerleber-Parfait, "wer auf dem Kontinent traut uns schon zu, unsere Kochkunst über die Zubereitung von

hinaus entwickelt zu haben." Und weil es eben kaum einer glaubt, sieht er bei deutschen oder französischen Gästen beim Dinner am ersten Abend oftmals sehr überraschte Gesichter: Soviel Geschmack in Merry Old Eng-

Nun soll nicht verschwiegen werden, daß Peter Herbert optimale Voraussetzungen geschaffen hat: Im Teich neben dem Haus schwimmen die Forellen, auf die ein eigenes Räucherhaus wartet; fünf Gärtner holen aus einem historischen Garten-Oval frisches Gemüse und süße Beeren; sein Sohn Leigh schließlich ist Koch und schaute schon den Brüdern Roux über die Schultern.

Und der Name Roux zergeht einem englischen Feinschmecker ähnlich genüßlich auf der Zunge wie Witzigmann jedem deutschen Gourmet. Jeder der beiden Brüder führt ein Restaurant, der eine das "Gavroche" in London und der andere das "Waterside Inn" ein paar Meilen nördlich von Windsor. Immerhin zwei britische Lokale fand Michelin der drei Sterne würdig – eben diese beiden. Solche Auszeichnung stärkt das englische Selbstbewußtsein am Herd, wenngleich es auch ein klein wenig darunter leidet, daß die Brüder Roux keine Engländer sind und auch keine Schotten, sondern - Franzosen.

inmitten des Rutland Water, eines vor gut zehn Jahren angelegten künstlichen Wasserreservoirs, das heute zu den größten Seen der Insel zählt.

Walter Marshall, ein steinreicher Bierbrauer, verliebte sich 1881 in die sanfte Hügellandschaft der Grafschaft Leicester, was glücklicherwei-se nicht ohne Folgen blieb. Der Blick aus einem der Fenster des Schloßhotels hinunter zum See gehört vielleicht zum Schönsten, was England zu bieten hat. Das will etwas heißen, denn schließlich gibt es den klassischen Süden, Cornwall, Kent oder Cotswolds. Aber Hambleton verdeutlicht "british countryside" mehr als jedes noch so tiefschürfende Essay. Idyllisch umschließen Park und See das luxuriose Landhaus im Neo-Elisabethanischen Stil, wilder Lavendel wuchert über bemoosten Mauern und betäubt mit seinem intensiven Duft die Sinne. In den Salons von Hambleton Hall setzt sich das Farbspiel von draußen fort. Die Wände sind in delikatem Hellgrün oder Blaßgelb gehalten, die üppigen Sitzmöbel mit farbig gemustertem oder altrosa Chintz

bezogen. So enden Park und Garten

sich durchs ganze Heim, wie es gute englische Tradition ist.

Das Haus, zur Fuchsjagd und zu sonstigen Vergnügen gebaut, gehört seit wenigen Jahren dem erst 38jāhrigen Tim Hart. Im Kamin prasseln dicke Holzscheite, und ein ausladender Strauß Levkojen verströmt seinen süßen Duft. Wir wollen einen zweiten Stern", sagt Tim und lacht

Das wird ihm wohl gelingen, denn hinter seinem bübischen Lachen verbirgt sich der Ehrgeiz des Erfolgreichen. Die meiste Zeit seines Lebens war er nur Gast in guten Häusern, war als Banker in Zürich und London angesehen, bis ihm und seiner Familie das Doppelleben zwischen der Wochentags-Stadt und dem Weekend-Country zu anstrengend wurde und zufällig "Hambleton Hall" zum Verkauf stand. Er griff zu, steckte eine halbe Million Pfund in die Renovieeinweisen in die Geheimnisse der Gastronomie und der Hotellerie.

Da traf es sich gut, daß ein Freund einen Freund hatte, der Nick Gill hieß und bei Maxim's in Paris als erster Ausländer zum Chef de Partie avanciert war. Jetzt kocht er über dem Rutland Water neuem Ruhm entge-Hart. Herbert und auch der eine der

Roux-Brüder haben sich der Kette Relais & Chateaux" angeschlossen und fühlen sich in Haus und Küche zu besonderem Niveau angespornt. Wie auch Michael Harris vom "Bell Inn" nordwestlich von London, wo ein Münchner kocht und wo ein Hubschrauberlandeplatz neben dem Haus nicht selten von Gästen aus der Themse-Metropole angeflogen wird. Oder wie auch John Donnithorne, der früher den Londoner Mammutkasten "Grosvenor" mit 478 Zimmern leitete und der heute im feinen Bath im 24-Zimmer-Haus Priory Zeit findet, die Kiiche zu Höchstleistungen anzu-

ein Hauptgang ist kaum unter 40

Mark zu finden. Dennoch wächst

auch das Interesse der einheimischen

der Das nert entnan mit jene nauser, die von BTA-Inspektoren geprüft und als gut befunden wurden. Außerdem gibt es bei BTA eine Broschüre mit Anschrift und Kurzbeschreibung der 16 Relais & Chateaux-Häuser Allerdings: Die Preise an den Tischen dieser Häuser sind beachtlich,

der beim Essen.

tenregale zeigt, wo neben der schier endlosen Zahl von Garten-Magazinen schon gut ein halbes Dutzend Blätter der feinen Küche ausliegen. Womöglich wird eines Tages wieder die Notiz zutreffen, die der holländische Kaufmann Emanuel van Meteren nach einer Englandreise 1558 niederschrieb: Die Engländer essen gut und mit Genuß, besonders Fleisch. Und wie die Deutschen oft beim Trinken die Grenzen des Guten und Schicklichen überschreiten, so tun es die Englän-

PETER SCHMALZ

Anskunft: Britische Zentrale für Fremdenverkehr (BTA), Neue Mainzer Straße 22, 6000 Frankfurt 1. Bei BTA erhältlich ist ein rund 100 Seiten starkes Büchlein, in dem 330 britische Country Botels, Guest Houses und Restaurants mit Foto und vielen wissenswerten Einzelheiten vorgestellt werden. Das Heft enthält mur jene Häuser, die von BTA-Inspektoren geprüft und

mefeldzug, der verlorenes Terrain zurückerobern soll. "Bis Ende des Jahres wird der Argumentationskatalog fertiggestellt sein", heißt es bei der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT), "um dann mit einem

Gemeinsam wollen die nationa-

len Fremdenverkehrsämter der

Schweiz, Österreichs und der Bun-

desrepublik für den "Bergsommer

in Mitteleuropa" werben. Anfang

nächsten Jahres startet der Rekla-

gemeinsamen Slogan optisch auftreten zu können." Die großangelegte Werbeaktion soll bis 1992 laufen, wobei die Alpenpropaganda Übersee und die europäischen Nachbarländer erfassen soll.

Exotische Ziele gefragt Die Zahl der Urlauber, die einen Aufenthalt außerhalb Europas und

Nordafrikas buchten, stieg 1985 um 24 000 auf 204 000 an. Die beliebteste Destination hieß, wie schon in den vergangenen Jahren, Kenia: 61 000 Reisende flogen in dieses Land. Trotz eines deutlichen Rückgangs von 17,2 Prozent konnte Sri Lanka mit 29 000 Urlaubern den zweiten Platz halten, gefolgt von den Malediven, die von 21 000 Urlaubern besucht wurden.

Wien: Gäste bleiben aus

In Wien sind im Juli nur noch 536 000 Übernachtungen gezählt worden - 22 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Jahres 1985. Dabei war nicht nur der US-Markt (minus 64 Prozent) stark rückläufig, auch die Zahlen aus der Bundesrepublik (minus sieben Prozent) und der Schweiz (minus 33 Prozent) rutschten beträchtlich. Die Gesamtbilanz von Österreich ist nach sieben Monaten negativ: Bis einschließlich Juli registrierte die Statistik 32.4 Millionen Übernachtungen und damit 3,6 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 1985.

Zu zweit in die Ferien

40,6 Prozent der gut 27 Millionen deutschen Urlauber fahren zu zweit in die Ferien. Alleinreisende hingeen sind deutlich in der Unterzah Gerade 3.1 Millionen Bundesbürger - oder 11,4 Prozent der deutschen Reisenden - fahren als Singles in die schönsten Wochen des Jahres. der Rest reist in größeren Reise-gruppen. Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil der Alleinreisenden bei den Twens (15,5 Prozent) und den älteren Touristen: 18,6 Prozent der 60- bis 69jährigen verreisen ohne Partner, bei den über 70iährigen fahren sogar drei von zehn Urlaubern allein in die Ferien.

Im Urlaub erkrankt

3,9 Millionen Bundesbürger sind in den vergangenen fünf Jahren im Urlaub erkrankt. Magen-Darm-Erkrankungen, Gelbsucht, Cholera und Typhus wurden an erster Stelle genannt. Im Verhältnis zur Zahl der Touristen insgesamt liest sich der Wert weniger erschreckend: Pro Jahr machen 27,6 Millionen Deutsche mindestens eine Urlaubsreise.



Gravetye Manor liegt in der sanften Hügellandschaft von Sussex in Südengland. Das fast 400 Jahre alte Herreghaus ist ein Ort der Stille in unmittelbarer Näbe des bektischen London

FOTO: BAT

Ein sehr modernes Kurzentrum mit ganzjährig gedifinetem Thermal-Jud-Sole-Freibad (30°) und Thermal-Jud-Sole-Bewegungsbädern (30° n. 34°) in der Halle. Badekuren bei Erkrankungen der Wirbeisäule und Gelenke, rheumatische Erkrankungen, chronischer Polyarthritis, Arthrosen, Erkrankungen der Atmungsorgane, allgem. Erschöpfungszuständen, Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen. Jod-Sole-Iontophorese bei Augenerkrankungen; Diabetes.

lhr Urlaubsziel

Reizendes Städtchen am Rande der östlichen Läneburger Heide. Mit ansgedehnten Wäldern, Wasser und Heide drumberum. Großes Wanderwegenetz, herricher Kurpark, beheiztes Freibad, Thermalbad (30°). Viele Aktivmöglichkeiten wie Reiten, Tennis, Squash, Minigolf, Angeln, Bootfahren, Basteln, Zeichen- und Malkurse, tägi. Konzerte und andere Veranstaltungs

Urlaub und Kur

Unser besonderer Tip: Sehr preiswerte Herbst- and Winterange-

Aoch in dieser Jahreszeit vielerlei Veranstaltungen wie Kurkonzerte, Sonderveranstaltungen, Aktivprogramme u. a. m.

Kurverwaltung Bad Bevensen, Abt. 22 3118 Bad Bevensen, Tel. 0 58 21 / 30 77 / 89 54

Kurhotel Alsona Haus der Spitzenktesse, im Kurzentrum, direkt am Wald. Behagi. Zi. mit Beikon, Terrasse und allem Komfort. Gemtliche Außenfhaltsfaume, Lift. Gufbürger! Küche u. alle Diaten. Med. Bedeabteiking – Alle Kassen. Hallenhad Badeabteiking - Alle Kassen, Hallenbad 29 Grad, Sauna, Solarium u. FitneBraum. 16. 10. 86 bis 14. 4. 87 (nuter Weih,/Siv), VP 70,- bis 85,-, DF/HP mogi.

HAUS WOLFGANG

Kurpension und Senatorium (Arzt im Hause) Biologische Regenerationsturen - Wiede-maun-Kuren - Alsten-Kuren - Zeitherreple nach Prof. Nietans - Thymus-Therapie (THX) - Ozon-Sauerstoff-Therapie - Neuratherapie Stationar und ambulant unter individueller arztischer Betrauung. Vollständige med. Bade abteitung im Hause mit Trimm-dich-Raum (auch Bodybuilding). Haupthaus mit Fahr-stuhl. Alle Kassen. Sitte Prospekt anfordern. Tel. 0 58 21 / 30 11 · W. von Funcke

HOTEL EAHRHAUS Ringhotel Bad Bevensen

Eine Oase der Lebensqualität und eine erst-rangige Adresse für Tagunger/Semmare, Kur u. Urlaub, ruhig am Wald – jegischer Komfort, 2 Doppellungeltehnen. Med. Badesbellung, elle Kasson Sonderpunktalen von 20. 10. – 20. 12. 86 3 Tage HP OM 234, pro Person 7 Tage VP OM 595, pro Person thotals Nature Immer ain bife han Telefon 0 58 21 / 70 94

Zur Aontsheide HOTEL PERSION + Ronco

beste ruhige Lage im Kurzentrum, kft. Zi. mit Bad/Dusche, WC, Balkon, Telefon, Lift rollstuhigerecht. Med. Bedeabtig., Massagen. Badearzt im Hause (alle Kassen). Ü/F von DM 45.- bis DM 54.-, HP zzgl. DM 16.- pro Para. Fewos DM 58.- bis DM 125.- + E, R. lse vom 15. 18. 86 bis 15. 4. 87 (außer Weihn/Silv.). Tel. 0 58 21 / 12 49 und 8 51

+ehlhabers HOTEL UND GASTHAUS **HALLENBAD 28°** mit Gegenstromantage, Solarium Traditionsreiches Haus m. modernem Neu-bau, 43 Betten, fast alle Zi. m. Düsche/WC. Übern/Frühst. 30,- und 42,- DM, VP 48,-

and 60.- DM. 5 Autominuten zum Thermal-Jod-Sole-Bad Bevensen. Reitgelegenheit. 3119 Altenmedingen, Lüneburger Heider Tel. 0 58 07 / 2 34

Landhaus zur Aue

Ein neues Haus in altem Stil lähe Stadtzentrum, unmittelbar an Kurzentrum und Park. Behagliches Wohnen in rustikaler Landhaus-Atmosphäre mit den Annehmlichkeiten des modernsten Komforts, Zi. z. T. mit Balkon/Terrasse. VP 59,50 bis 91,50, HP möglich. Günstige Sonder-preise in der Vor- und Nachsalson. Tel. 0 58 21 / 4 10 51

Ruhige Lage im Kurviertel, direkt am Wald. Kit.-Zimmer mit DU/WC, TV, Radio, Tel. Balkon. Lift, Solanum

Sonderpreise v. 20, 10, 86 - 30, 4, 87 7 Te. YP im EZ DM 371,- bis DM 413,-71g. VP im DZ. DM 364,- bis DM 389,-Haberkamp 6, Tel. 0 58 21 / 70 91

PARKHOTEL IN BAD BEVENSEN Sibylle Kastell

Das erstklässige Haus, das groß genug ist, um alles bleten zu können, aber noch klein-genug, um die personliche Note zu ge-währleisten. Runge Lage, direkt am Kurzentrum und Kurpark. Spezialitätegrestaurant – Galé – Terrasse Bitte Prospekt anfordern Alter Wieserweg 2, Tel. 0 58 21 / 70 97

Appartementhaus Bahlo

in Superlage Ruhig und doch zentral, im Kurviertel Exklusiv, für 2-4 Pers., Du., Farb-TV. Freizeiträume, Solarium, Liegewiese. Kostenlose Fehrrader, eig. Tennisplatz DM 75,- pro Appartement. Tel. 0 58 21 / 22 31

Haus Ilmenau UKSEN WINTERKNULLER

om 15. Okt. 86 bis 15, April 87 Stark reduzierte Pretse bei einem Aufenthalt ab 7 Tage. Jedes Komfort-Appartement 42 m², für 2 Pars. nur DM 50,-pro Tag. Über Weihnachten/Neujahr gilt der Sonderprets ab 2 Wochen. Ruhige, naturnahe Wohnlage. Bilte Prospekt anfordern.

Maus Scelinger, im limenaut Telefon Q 58 21 / 4 10 08

Landhaus Marina dus romantische Hotel, jeglicher Komfort, Hallenbed 30°, med. Badeabrig, offene Kuren, exquisite frache Küche

Wochen-Pauschal-Sonderweise ab DM 575,- irkl. VP pro Person wom 15. 10. bis 30. 4. (außer Weih/Silv.) 排除 致起的 子本華 经一两 行 Telefon 0 58 21 / 30 06

Hotel KIEFERNECK

Attraktive Vor- 11. Hacksaiseunausekalen mit vielen Extras vom 20. Okt. bis 20, Dez. und vom 5. Jan. bls 30. April. HP 63, DM, VP 75,- DM.

 Alle Zi. m. Radio/TV Elg. Bede- u. Massage-Abtig. Schwimmbad u. Son-nenbank Zu allen Kassen zugelassen. Tel. 0 58 21 / 30 33 - 35





Kuren, erholen, wieder fit und vital

本本本 Zell-Therapie (nach Prof. Niehans) :非本株 Gesichtsfalten und Nerbenkorrektur (ohne Operation) むます THX-Thymus-Therapie (mit Frischextrakt) 本本本 Ozon-Therapie ま SMT-Sauerstoff-Therapie (nach Prof. v, Ardenne) まま本 Chelat-Therapie 非本本 Original Schroth-Kuren (die Entschlackungskur) Alle Anwendungen unter ärztilcher Le Bitte fordern Sie uneere Informativen Prospekte an

Aurhotel Allgäuer & Kalzhofer Str. 19 D-8974 Oberstaufen/Aligāu Tel. 0 83 36 / 10 16 oder 10 17



Auskunft: Verkehrsamt Ofterschwang, 8972 Sigishofen, Tel. 0 83 21 / 26 19 c. 8 21 57

Fert. Elmer Karg 9975 Flachen L Aligău Tel. 0 83 28 / 18 95 HOTEL ROSENSTOCK



p@@@@**@#############################** EINWALSERTAL

In allen Prestagen some Zimmer in UF u.HP
Im Gasthol Gunsnge Vor. Nachsalson.
Ferienwohnungen

Furhanns- u Herbstpresse Fam Schuster, Pl 66
D. 9885 Hirschapg, Tol. 083/29/5750 o 5170 KLZINWALSERTAL 

Kur+Erbolung Camping+Sport, Berge, Walder, Seen 1 Sentorentre und iche Wanderwege Sentorentre und Radeln Arrangement: Wandern und Radeln Gibistramme Wadeln Eine Woche Gall 156.0 M. Indometionent Kurverwahung Schwanger und Sentorentre St. 2. 8959 Schwanger Eine Wasser und Sentorentre St. 2. 8959 Schwanger und Sentorentre Sentorentre St. 2. 8959 Schwanger und Sentorentre Sentor Kurort Schwangau

Goldene Herbsttage in Oberstdorf Unser Haus liegt am Ortsrand, absolut ruhig, mit herrischer Aussicht, Kom-fortzimmer, gemutische Aufent-haltsräume, Hallenbad, Sauna, Solarium, FitneBraum. Hotel Tannhof **Oberstdorf** Ganzjahrig geoffnet! Stillachstraße 12 DE8980 Oberstdorf Tel. 083 22 / 40 66 u. 40 67





Ein Hotel, rundherum zum Wohlfühlen Halipension DM 58,- p. Pu. T. Kinder bis 12 J. kostenios im App. Hallenbad - Sauna - FitneBcenter

med, Badeabteilung (alle Kassen) Kur- und Sporthotel in Hindelang



LINDENBERG I. ALLGĂU

Tennis — Schwimmen — Wandern im herbstl. Alfgäu Sporthotel Sensenbicht, 2959 Trauchgar bei Phases, Tel. 08368/871, Komf.-Rotel in 800 m Höbe, ruh. Südhanglage, herri. Aussicht, Zl. mlt Du./WC. RP (Prilhst.-Britert, Hendwahl, Salathul), inkl. Tennispiotzbessius, Hallenbod — Windipsol — Somma 30 Mb 55, pro Pera./Tag (bitte Propp. anforders), hoteleigene Tennishalle, Trainer und Kurse, Wanderwege und Langlanf direkt am Haus

# WELT...SONNTAG informiert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.



Romantik Hotel und Restauran "Hof zur Linde"

Gästehaus Diana-Handorfer Werseufer 1 - 4400 Münster-Handorf - Tel.: (0251) 32 50 02-04

Ringhotel Münster Zur Hoskenou 81 · 4400 Münster-Handorf · Tel.: (0251) 3 20 83

GRAND-HOTEL NÜRNBERG

Bohnhofstraße 1-3 · 8500 Nürnberg 1 · Tel.: (0911) 20 36 81

Hotel Hohenzollern Heinrich-Heine-Straße 17 · 4500 Osnabrück · Tel.: (0541) 3 31 70



4980 Bünde-Ennigloh · Borriesstr. 29 · Tel.: (05223) 4 29 40



Hotel-Restaurant HELLMICH Inh.: L.+ R. Frankholz

4550 Bramsche - Malgarten · Tel.: (05461) 38 41



# Hotel Jodquellenhof Alpamare



Ihr Komfort-Hotel in Bad Tölz - eine Oase der Ruhe und Gastlichkeit an der neuen Fußgängerzone im Tölzer

baulich verbunden mit dem Freizeitzentrum Alpamare; Wellenbad, Sauna, Solarium, Alpabob-Wildwasser und vieles mehr . . . für Hotelgäste kostenios. Ludwigstraße 15, D-8170 Bad Tölz/Obb. Telefon 0 80 41 / 5 09-1



# Brannenburg

Luftkurort am Wendelstein/Obb. mpfiehlt sich für erholseme Kurz- und Langzeitaufenthalte, Über 100 km ausgeschilderte Tel-, Höhen- und Bergwepe. Ausgangspunkt der Wend stein-Zahnradbahn. Durch zentrale Lage viele Ausflugsmöglichkeiten. Gu

Verkehrsamt 8204 Brannenburg, 🕿 0 80 34 / 5 15







**AUF NACH BAYERN** Zwei-Seen-Land am Herzogstand

in, 8111 Walchensee, Tel. 9 86 56 /4 11



Hotel "Zum Schwaigerhof" am Walchensee Komfortables Haus, gatbürgerliche Küche, persönliche Atmosphäre. Man ist immer für Sie da. Sie werden sich wohl fühlen. "Auch Perienwohnungen". Auf ihren Besoch freut sich Familie Ulrich. HILL Waterson, Vetera # 88 M / 2 JZ wai 4 M

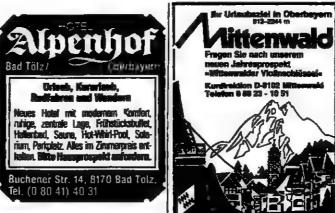





Bekannt-beliebter Luftkurort zwischen Kaisergebirge und Wendelstein - mit allen Enrichtungen für Erholung, Sport und Kur, mit Hailenbad, Tennishallen und Wir informieren Sie gern. VERKEHRSAMT 8203 OBERAUDORF, Telefon (08033) 1474 500-2000 m

Oberaudori

Gutschein Gegen Einsendung dieses Gutscheines erf die neuen Prospekte vom Luftkurort Ob den Pensionen und Panoramakarten. PLZ/On:

 $x_{t-X_{t-1}}$ 

2000 2500

. ....

Oberbayerns' Spitze - Zugspitzdorf Grainau

# **Haxenstein**

Ringhotel Grainau-Garmisch Das Hotel für anspruchsvolle Gäste in zentraler, ruhiger Sonnentage

Ab 15, 10. 1986 pro Person DM 615,—
Unser Arrangementpreis umfaßt folgende Leistungen: 7 Tage Halbpension (Frühstücksbüffet und Abendessen) bei Übernachtung im Doppetzimmer mit Bad/WC, Benutzung des hoteleigenen Hallenbades, Sauna, eine Bergfahrt auf die Zugspitze.

Dazu Champagner Deutz, ein exklusiver Genuß für Kenner, Galadher.

8104 Zugspitzdorf Grainau, Tel. 0 88 21 / 80 01 / 02



**PAUSCHAL-ANGEBOT** 13. 10.-3. 11. 1986 / 5. 1.-8. 2. 1987 7 Übernachtungen im DZ mit Bad oder Dusche/ WC, Telefon, Farb-TV, Balkon, Frühstücksbürett, Abendessen (Menüwahl) u. Hallenbad (13 × 6 m)

pro Person DM 532,- bis DN 595,-Der Alpenhof zählt zu den schönsten Hausern u. ist mit seiner absolut ruhigen, aber dennoch zentralen Lage im Dorf unübertroffen.

Bitte fordern Sie unseren oueführt. Hotelprosp . . . . . mehr als nur ein Urlaub

# ANGEBOTE :

Harz und Mecklenburg

Bei Fahrten in die "DDR" werden Harz, Mark, Mecklenburg und Pommern fast immer ausgespart. Das amtliche bayerische Reisebüro veranstaltet deshalb vom 19. bis 28. September eine Reise, die in diesen Teil der DDR" führt. Die Bus-Reise kostet bei Vollpension 1775 Mark. (Auskunft: abr-GmbH, Im Hauptbahnhof, 8000 München 2)

## Faszinierende Fauna

Zoologische Studienreisen nach Afrika und Sri Lanka bringen kleinen Gruppen die Tierwelt in ihrem natürlichen Lebensraum näher. Die nächste Reise geht nach Kenia vom 28. September bis 13. Oktober, Preis 5584 Mark. (Auskunft: afrika tours individuell. Schwanthaler Str. 22, 8000 München 2)

## Fränkischer Barock

Barocke Kunstwerke Mainfrankens können vom 21. bis 27. September oder vom 5. bis 11. Oktober besichtigt werden. Der Preis von 650 Mark beinhaltet Halbpension, Busfahrten und Eintrittsgelder. (Auskunft: Klaus Lauerbach, Post-fach 189, 8710 Kitzingen)

## "Privat-Audienz"

Hapag-Lloyd-Tours hat ein Reiseprogramm erstellt, bei dem die Teilnehmer von den leitenden Repräsentanten so renommierter Museen wie dem Guggenheim Museum in New York oder der Tate Gallery in London empfangen werden. Als Premiere sind zwei Amerika-Reisen vom 12. bis 26. September und vom 3. bis 17. Oktober vorgesehen. Im Preis von 5980 Mark sind Linienflüge, Übernachtung, Besichtigungen und Eintrittsgelder sowie Führungen in den Museen enthalten. (Auskunft: Hapag-Lloyd-Tours, Königstr.45, 7000 Stuttgart)

## Tourenspaß mit Paß

enbu

Mendelstein

mention of the

gadenet

Die 16 Gemeinden des Kreises Kleve bieten gemeinsam mit der Privatbrauerei Diebels in Issum einen Tourenpaß für Wanderer und Radler an (Preis drei Mark). Von Kerken bis Kranenburg, von Rees bis Goch sind interessante Routen beschrieben, die sich beliebig kombinieren lassen. Wochenendpauschalen ab 175 Mark und sieben Tage Radwandern ohne Gepäck ab 305 Mark bietet die Kreisverwaltung Kleve, Nassauer Allee.

# Mit 32 Urlaubstagen acht Wochen in der Sonne liegen

Zwar kommen Millionen Bundesbürger gerade erst aus ihrem Urlaub zurück, doch ganz clevere Ferienplaner schlagen bereits jetzt Brücken zu ihrem Urlaub im nächsten Jahr. Dabei bedienen sie sich eines ebenso einfachen wie wirkungsvollen Tricks: Sie bauen möglichst viele Feiertage und arbeitsfreie Wochenenden in die schönste Zeit des Jahres ein. 1987 meint es besonders gut mit diesen "Brückenbauern": Wer zum Beispiel im nächsten Jahr über Ostern (19./20. April) und Pfingsten (7./8. Juni) je drei Wochen verreist und Weihnachten noch einmal für zwei Wochen die Koffer packt, liegt mit 32 Urlaubstagen insgesamt acht Wochen in der Sonne. Wer im feiertagslosen Juli und August seine Ferien an einem Stück verbringt, kommt dagegen nur auf

Rechenkünste lohnen sich vor allem im April und Juni. In diesen beiden Monaten liegen im nächsten Jahr fast alle Feiertage: Karfreitag (17. April), Ostern (19. bis 20. April), Pfingsten (7. bis 8. Juni), Tag der Deutschen Einheit (17. Juni) und Fronleichnam (18. Juni). Kurzurlauber, die nur einen Urlaubstag opfern wollen, kommen voll auf ihre Kosten: Über Ostern (erster Urlaubstag am 16. April erster Arbeitstag am 21. April) locken fünf freie Tage. Genauso gün-

stig meint es der Kalender im Juni:

sechs Wochen und zwei Tage Reise-

dem Strich für fünf freie Tage von Mittwoch (17. Juni) bis Montag (22.

Langzeiturlauber, die zum Beispiel ihr 30tägiges Urlaubskontingent ungeteilt nehmen, müssen bereits am 1. Mai dem Chef ade sagen, wenn sie möglichst lange ihr Büro nicht sehen wollen. Belohnt werden sie mit einer Feriendauer von 49 Tagen bis zum ersten Arbeitstag am 19. Juni.

Die besten Termine für normale Ferienreisen im nächsten Jahr (genannt wird jeweils der erste Urlaubsund erste Arbeitstag) sind:

• bei 14 Tagen Urlaub: 5. bis 19. Juni (sieben Arbeitstage), über Ostern (acht Arbeitstage), 19. Dezember bis 2. Januar 1988 (acht Arbeitstage) -Weihnachten liegt im Kalender für 1987 nicht gerade arbeitnehmerfreundlich: Heiligabend ist an einem Donnerstag, der zweite Weihnachtsfeiertag fällt auf einen Samstag.

 Bei zwei Wochen Flugreise (15 Urlaubstage); Abflug 6. Juni (sieben Arbeitstage), 11. oder 12. April (acht Arbeitstage), 13. oder 14. Juni (acht Arbeitstage), 19. oder 20. Dezember (acht Arbeitstage). ● Bei 21 Tagen Urlaub; 11./14. April

zwölf Arbeitstage). Bei drei Wochen Flugreise (22 Urlaubstage): Abfing 6. oder 7. Juni (zwölf Arbeitstage).

bis 2./5. Mai (jeweils zwölf Arbeitsta-

ge), 28. 5./8. 6, bis 18, 6./29, 6. (jeweils

# Dünne Luft für Raucher

Rauchen gefährdet Ihre Gesund-heit, sagt der Bundesgesundheitsminister und läßt die Warnung auf alle Zigarettenpackungen drukken. Vielleicht steht der kleine verschämte Hinweis demnächst auch auf Flugtickets. Den Anfang mit kondensatfreier Luft während des Fluges hat Air Canada gemacht. In einer dreimonatigen Testphase auf der Strecke Toronto-Ottawa wurden von den 72 täglichen Verbindungen 39 als reine Nichtraucherflüge durchgeführt. Die Gesellschaft will wegen der "sehr positiven Resonanz" die rauchfreien Flüge fortsetzen.

Prima Idee, werden die Nichtraucher sagen. Und alle Raucher sind mal wieder vor den Kopf gestoßen. Kinmal mehr erhalten sie die Quittung für lange Rücksichtslosigkeit, gebung eingenebelt hatten.

Was all die erschreckenden Bilder von geschwärzten Lungenflügeln

# Kulturreisen von der Stange: Festspiele am beliebtesten

Die Bundesbürger entdecken die Festspielreisen: Mindestens 30 000 Arrangements haben Deutschlands Reiseunternehmen im vergangenen Jahr verkauft - und 1986 sollen es noch mehr werden. "Sehr zum Leidwesen der Idealisten unter den Anbietern\*, berichtet Unternehmensberater Robert Datzer, "ist aus dem einst so gepflegten Kulturtourismus in den letzten Jahren ein Geschäft geworden, das vom kaufmännischen Kalkül bestimmt wird." Mehr als ein Dutzend Spezialisten, aber auch zahlreiche \_Busunternehmen um die Ekke", buhlen um die betuchte Kundschaft, deren Potential beachtlich ist: 2,1 Millionen Bundesbürger besuchen regelmäßig Theater, Oper oder Konzerte, 12,5 Millionen Deutsche tun dies gelegentlich.

Vor allem auf die "über 50jährigen alleinstehenden Frauen der gehobenen Mittelschicht" haben es die Reiseunternehmer abgesehen, von denen viele ein lukratives Zusatzgeschäft wittern, ohne die nötige Kenntnis zu haben. "Viele sind artfremde Konkurrenten", ärgert sich der Frankfurter Festspielreise-Unternehmer Bruno Schober, "die keine blasse Ahnung von der Materie haben." So fordert der Geschäftsmann eine Art Gütesiegel, der die Kunden vor Schaden bewahren soll: Sehr viel Liebe zur Musik, Sachverstand, Erfahrung, Organisationsgeschick und gute Beziehungen zu den Opernhäusern gehörten zu einem gestandenen Reiseveranstalter dieser Art. "Der Kunde will keine Massenware", stimmt der Münchner Spezialist Rainer Beck bei. "wer einmal mit einem 08/15-Busunternehmer gefahren ist, arrangiert das nächste Mal seine Reise lieber sel-

In erster Linie wegen der begehrten Karten, die Einzelreisende kurzfristig nur mit viel Mühe ergattern können, bedienen sich die Kulturtouristen eines solchen Reiseveranstalters, der um diese - von ihm weit im voraus bestellten und bezahlten -Tickets Arrangements "maßschneidert", die dann in der Mehrzahl der Fälle als drei- oder viertägige Gruppenreise offeriert werden: Lediglich drei von zehn Reisen sind individuell ausgearbeitete Offerten, der Kontakt zu Gleichgesinnten ist ein wesentliches Motiv zum Kauf einer Festspielreise "von der Stange".

Das Gros der Trips führt dabei in Europas Opernhäuser: Vier von fünf Reisenden wollen "Aida" oder "Carmen" hören, Konzerte, Musicals, Ballett oder Theateraufführungen stoßen auf eine geringe Nachfrage. Doch auch schon Übersee steht auf den Terminplänen: New Yorks "Met" ist nicht minder gefragt wie die Mailänder Scala oder Londons Covent Garden "Im Zeitalter des Jets", weiß Datzer, "kennt die Kultur keine Grenzen

# Oft Arger mit Ganoven

Urlauber, denen aus dem Auto zum Beispiel während eines Stadtbummels Gegenstände entwendet werden, ziehen vor Gericht gegenüber ihrer Reiseversicherung oftmals

Zwei aktuelle Urteile belegen dies



recht deutlich. Im ersten Fall (AZ.: 22 C 584/85) hatte das Amtsgericht Neustadt am Rübenberge einem Urlauber den Schutz seiner Reiseversicherung abgesprochen, well die aus dem Auto gestohlenen Kleidungsstücke für jedermann sichtbar gewesen seien. In dem anderen Fall (2 U 105/85) mußte ein Urlauber

durch zwei Instanzen, um eine Entschädigung zu erreichen. Für die Dauer einer Stadtbesichtigung ließ der Reisende sein Gepäck mangels besserer Abstellmöglichkeit im Pkw, der \_im Gesichtskreis" des Hotelportiers geparkt war und trotzdem aufge-Erst das Oberlandesgericht in Stuttgart sah darin keine "grobe

Sorglosigkeit", weil der Urlauber zunächst versucht hatte, das Gepäck im Hotel zu lassen. Dort aber wurde ihm versichert, sein Gepäck sei unter den Augen des Portiers auch im Auto gut aufgehoben. "Manchmal scheint es", kommentiert die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher (AGV), "als werde bereits der Diebstahl selbst von einigen Richtern als ein Beweis dafür angesehen, daß der Reisende auf sein Gepäck nicht genügend auf-

nicht geschafft haben, hat das neue Bewußtsein bewirkt. Heutzutage ist die Luft für Raucher dünn geworden, es ist schick, sie zu diskriminieren. Hier soll kein falscher Eindruck entstehen: Gegenseitige Rücksichtnahme von Rauchern und Nichtrauchern ist schon in Ordnung. Rauchfreie Flugzeuge, Hotelzimmer für Nichtraucher und Parkbänke, die für Raucher verboten sind – in Ordnung, Nur dürfen die Raucher nicht in die Ecke getrieben werden, weder vom Staat, der sie warnt und gleichzeitig kräftig Tabaksteuer kassiert, noch von cleveren Marketingleuten, die sich einfach an einen neuen Trend hängen. hrs

# Regionalflieger heben ab dabei die "City-Jet" genannte Boeing

British Airways erhöht die Anzahl ihrer Flüge zwischen Berlin und Bremen von vier auf fünf pro Werktag in jeder Richtung, Gleichzeitig werden die Abflugzeiten auf der Route Münster/Osnabrück verbessert. Die Gesellschaft reagiert damit auf die gute Resonanz, die der Einsatz des Regionalflugzeuges BAe 748 auf diesen Verbindungen gefunden hat. Besonders auf der Bremen-Strecke konnte ein erwarteter Passagierrückgang in einen Zuwachs von 2,5 Prozent umgewandelt werden.

Ganz allgemein ist festzustellen, daß die kleinen Flugzeuge mit Abstand die Größten sind: Von den rund 650 000 Starts und Landungen aller Maschinen über 20 Tonnen auf deutschen Flughäfen im Jahre 1985 entflelen gut 80 Prozent auf Kurz- und Mittelstreckenjets. Am populärsten war 737, die rund eine Viertelmillion Mal von der Piste abhob oder zur Landung ansetzte. Jeder fünste Flug (123 000) wurde mit der größeren Schwester, der Boeing 727, durchgeführt. Auch auf dem dritten Platz (62 000) landete mit der DC-9 noch ein Flugzeug der kleinen Kategorie. Alle drei Typen zusammen brachten es auf einen Marktanteil von 68 Prozent. Auffallend ist der Vorstoß des Air-

bus A 310 auf Platz vier: Der europäische Gemeinschaftsjet konnte 1985 gegenüber dem Vorjahr die Anzahl der Flugbewegungen auf 37 000 verdoppeln. Damit wurde das Flugzeug zum meistbenutzten Großraumjet auf deutschen Airports. Die Boeing 747, das größte Flugzeug überhaupt, fiel dadurch auf den fünften Platz zurück: Der "Jumbo" hob und senkte 1985 nur 29 000 Mal seine Schwingen.



# Sonniger Herbsturlaub im Schwarzwald





Schwarzwald Urlaub '86

imatische Kurort bietet ein





Liebe Leser





BAD HERRENALB SCHWARZWALD

**Parkhotel Adrion** 

Haus mit Hallenbad, Sauna, Solarium, Kos dio, med. Bäderabteilung. Alle **Hoteizi**m

ets mit Bad o. Dusche/WC, 500 m vom

Appartments mit bod o. Duscher, in ruhiger Loge am Waldrand, mit herri.
Sicht auf Bad Herrenalb, das Albtal und die WilLand Ab Finde Sept. aunstige 2der. Üb./Fr. ab 46, DM. Ab Ende Sept. günstige Herbstpauschalen. 7506 8ad Herrenalb, Öswald-Zobel-Str. 11, Inh. S. Wöhlert, Tel. 0 70 83 / 30 41 Hotel-Gasthof Rrolle 7290 Fraudenstud-Ignisherg, Tel. 0 74 42 / 34 58



Appartementhäuser, Schönwald/Schwarzwald Heilkimatischer Kurort oberhalb Triberg, 950–1100 m. App. in rub. Lage, 3 bis 8 Betten, erstki. Ausstattung, Hallenbad, Sauna, Solurium, medizinische Bäder. L. a. M. Herbst, 7741 Schönwald, Postf. 11 11, Telefon (6 77 22) 55 68.

Hotel garni - Hallenbad - alle Zimmer Bad/Dusche/WC. 7546 Enzklösterle/Schwarzwald, Postfach 10, Tei. (070 85) 511 Südlicher Schwarzwald

Kuren und Erholung mit Niveau Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweller/Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110

Hotel Anna

**Hotel Post** 

ieal, ruhig und zentral gegenüber Kurpark und Thermalbädern, ene Hallenschwimmbäder, Solarium, Sauna, Lift, Garagen, Zimr ort, separates Gästehaus mit App mit Gästehaus Zwischen- und Nachsalsonpreise Familianbetrieb, Telefon 07632/5051 Ble ● ein gepflegtes Kurhotel mit komfortablen Zmmern in rustikalem Stil

**Hotel Ritter** Das Familienhotel für Ihre Erholung

e ein 30°C warmes Thermathallenbad mit Sauna und Solarium n eines eigenen Parkes
 wenige Schritte, natürlich eben, bla zu Kurpark und Zentrum
 Hotel Ritter - Ihre Adresse in Badenweiler

Kursanatorium

207632/5074. Telex 774105 hord. Nachs Congreise, auch Weihnachts- und Silvesterarrangements Residenz am Schloßpark Hebehveg, Tel. 07632/5568. Neu: Komfortable Ferienwohnun Küche, Bad incl. Nebenkosten pro Pers. /Tag 27,50 bis 47,50 DM

»Quellenhof«

7847 Badenweller, Postfach 480 malichwimmbed je n. Wetterlage (16 x 3 m., 26°C), The Bismarckstr. 2, Tel. 07632/5066 Pauschalkuren. Auf Wunsch HR Kalorienurme Scho



## KURHOTEL-PRIVATSANATORIUM KELLNER GmbH – ZENTRUM FÜR NATURHEILVERFAHREN –

Erstrangiges Haus für innere Krankheiten, Naturheilverfahren, Wirbelsäule und Gelenke. Revitalisierung, wie O2-THX-Serum-Zellen-Aslan-Kälte-Chiro-Therapie. Quellanschluß an die Thermal-Römerquelle für Badeabteilung und Hallenschwimmbad. Kosmetik nach Gruber. Alle Anwendungen im Hause. 7847 Badenweiler, Telefon 0 76 32/7510.



Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



Hoth! Büren, 7821 Bernau (südl. Hochschwarzw.), Tel. 0 76 75 / 6 40. Rinmalig schöne, ruhige Lage! Excellente Betreuung! Optimale Erholung! Zi. m. Du./WC/ Tel./TV-Anschi/Komfortausstattung; Ü/Pr. DM 30,—; HP DM 42,—; VP DM 50,— Preisnachlaß von 10% im Monat Mai und Okfot

# ich geleitete Sanatorien und K

Bandscheibenprolapsbehandlungen erröglicht unsere seit vielen Jahren bewährte Causaltherapie in defür – noch – geeigneten Fällen (extidann auch Kostenübernahme durch Krankenkassen). Info: "Institut für moderne Therapie", Lindenweg 6, 4930 Detmold-Häddesen, 2: 9 52 31 / 8 80 94.

Über 30 Jahre ärztliche Erfahrung in der Behandlung nach der Original-Methode von Prof. Dr. Niehans (incl. Thymus-Zellen) im Sanatorium am Königstuhl.

Informationen über das naturliche, biologische Heilverfahren und über das seit 1950 unter gleicher azztlicher Lenung stehende Sanatorium kostenios anfordern durch : Sanatorium am Königstuhl, 5401 Rhens/Rhein, Koblenzer Straße 9/3, 2 (02628) 2021 + 1725

## LANDHAUS-SANATORIUM Kraef am Ber<del>s</del>kurpark

Bergkurpark

Komf, Zim. - gr. Früstücksbuffet

Pauschal- und beihilfefähige
Sanatorium- und Badekuren beihilfefähig Schlankheitskuren Kuren und Urlaub in

HALLENSCHWIMMBAD

Gertraud Gruber-Kosme
Moderne Badeabteilung gepflegter Atmosphäre Hasenpatt 3, 22 (05281) 4085 3280 Bad Pyrmont

fur Kuranwendungen Zelltheraple – Thymuskuren

Ruhe - Erholung - Urlaub - Entspannung - Regeneration im Sonnenhof Bad Iburg" - Klin, Kur-Kneippsanatorium GmbH Arzt im Hause - Litt - große Kurmittelebtig, - eile Brätlormen - Abnehmekost - Gymnastik - Seuna Hallenbad 30° - Sennenliegen u. -himmet - Hausprospekt - VP 60, - 113, - Tag - günstige Zimmer In der Dependance - Krankenkasse nach § 184 a RVO - Beihille nach § 6 8VO von DM 80, - Tag 4505 Bad Iburg, Teutoburger Wald, Pf. 1240, Tel. 05403/403-0

# Biologische Regenerationskuren im Harz



NEU - Chelat-Therapie

Sanatorium am Stadtpark · 3388 Bad Harzburg Goslarsche Str. 11 = 12 Telefon 0.53 22 / 70 88 Prosp

# FRISCHZELLEN FRISCH aus eigener Schafzucht - incl. Thymuszellen --

🌘 Über 32jährige Erlahrung Einzige Klinik mit eigener Landwirtschaft
 Garantiert Irische Zellen zu jeder Jahreszeit

Bei chrenischen und funktionallen Organstörungen

ZENTRUM FÜR FRISCHZELLTHERAPIE

5802 Wetter/Ruhr 1 - Im Mühlenteich 59 - Telefon (0 23 35) 77 91

# Ihre Gesundheit aufdem Prüfstand!

Klinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen, Stoffwechselerkrankungen, Erkrankungen des Verdauungsapparates, orthopädische Erkrankungen

# Wicker-Klinik Bad Wildungen

Diagnostik von A-Z... 1 Woche stationärer Check-up

DM 1385,-Pauschalkur zum Festpreis von

<u> Parf-Sanatorium</u>

St. Georg

Fachklinik für Innere Medizin und Naturheliverlahren Revitalisierungszentrum - Nachsorge

□ Fachärztliche Diagnostik und Vorsorge
□ Internistischer "Check Up"
□ THX-Thymus Frischextrakt orig. nach Dr. Sandberg
□ SMT Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie orig. nach

■ Procein Therapie orig. nach Prof. Asian

■ Ozon-Therapie ■ Neural-Therapie

■ Homöotherapie ■ Normal- und Vollwertkost

Moderne Badeabteilung für alle Kuranwendungen
Pauschal- und beihiltefähige Sanatoriums- und
Badekuren Eleganter Hotelkomfort

Wohnen im Haus nicht Beding

Information durch: Park-Sanatorium St. Ge 6483 Bad Soden/Salm., Tel. 0 60 56 / 7 32-0

A Helikuren für Rheuma und Disbetes

Schlankheits- und Entgiftungskuren

Bewegungstherapie = Hallenschwim

Gertraud Gruber Kosmetik

DM 185,-/Tag pro Person

Röntgendiagnostik – Langzeit/Belastungs-EKG – Echokardiogramm – Endoskople – Sonographie – nu-klearmedizinische und computertomographische Unterklearmedizinische und computertomographische Unter-suchungen bei Bedarf möglich – sämtliche Laborunter-suchungen (bei Risikofaktoren) – sämtliche physikali-sche Therapien – Lasertherapie

Chefarzibetreuung - ausführlicher Abschlußbericht Unterbringung: Moderne Einzelzimmer, Bad oder Du-sche/WC, Telefon, Balkon, Radioanlage, hauseigenes Hallenbad, Sauna, Freizeitprogramm, Ausfüge, Veran-staltungen, volle Verpflegung (inkl. Dläten).



# Frischzellen

Sehr ruhige Lage direkt am

am Tegernsee

inkl. Thymus frisch im eigenen Labor zubereitet



Frischzellenerfahrung

Biologisch-natürliche Behandlung
bei vielen Organischaden und oder rufen Sie uns einfach an

Kinlingerstraße 24-26

8183 Rottach-Egern/Obb. Tel. (0 80 22) 2 40 33

Schnittfreie Operationsmethode von

# KRAMPFADERN

Die in Bad Honnef entwickelte Operationsmethode hinterläßt keine Spuren. Mehr als 12 000 erfolgreich operierte Patienten.

PHONIX-KLINIK Publication über Kramel



Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

**BAD NAUHEIM** 

FRISCH ZELLEN Thymus- & Chelst KUREN

chzeilenzentrum Münsterland ogsamp 6: 4400 Münster Tal. 0251 / 217790

KURKLINIKEN DR. WAGNER

Kartoffelkur Telefon (0 78 41) 64 31

# seelisch

# LEITENDE, FÜHRUNGSKRÄFTE, GEISTESARBEITER

haben weniger Therapiemöglichkeiten

- nur Sozialfürsorge ist populär - wann als Foige von Straß (persönlich oder beruflich) psychiache und/oder k\u00e4ppr senderen oft werbunden mit Abh\u00e4ngligkeiten (Medikamente u. a.) auftreten. Die Zeit ist inrapp. Das Therapien/wau muß hoch, die Behandtung manschenwurd diskret sein. Dazu bedarf es einer spezielen Einschlung, Wir schafen vor 2½ Jahn Psychosomatische Fachlöhlik in Bed Salzuffen zur achnellen qualifizierten und dis Behandtung dieser Beschwerden bei diesem Personenkreis. Mit Erfolg! Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Psychosomatischer Fachkfinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Salzuffen, Tel. 0 52 22 / 18 01 11 - 2



Stånda.

Karafristige idinische Durchuntereu chungen.
Dem erfolgreiten Heliverlahren dien such die besondere Lage der Klinik in ruhigsten und wohl auch och öhnsten Tei von Bad Wiessee. Die Ausstatung die Hauses tillt kaum Wünsche offen.

Etten der Stand und Stand die Aff 8182 Bad Wiessee.

Teleton 0 90 22 / 65 27-86 09

Frischzellen Thymuskuren Kurheim Großensee



Trimm Trab: Das neue Laufen. ohne zu schnaufen

einschl. Injektionen von Thymus (Bries) und von Knochenmarkzellen zur Aktivierung der Blutbildung

– 35 Jahre Erfahrung – 550.000 Injektionen –

Elgene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehans Ein natürliches Behandlungsverfahren u. a. bei: Herz- und Kreislaufsförungen

● Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

● Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System ● Potenzstörungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapje Sanatorium Block :

Browneckstr. 53 , 8172 Lenggries Telefon 080 42/2011, PS 5-26 231

Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial bitte Alter und Beschwerden nennen.

lhre Achslacher Erholungskur im Enyerbschen Wald bei Herz-, Kreislauf-, Rheums-elenk- und Erschöpfungs-Beschwerden. –

Kombiniertes Erholungs- und Kur orogramm nach einer ho Hahnemann.
Unser Super-Kur-Angebot:
3 Wochen Kur-Therapie, VP und
Unterhaltungsprogramm ab DM

1980.inio: Bayerwald-Feriendlenst 8371 Achslach, Tel. 0 99 29/33 06

Zelltherapie am Schliersee KURHOTEL STOLZEN' In witner Laur III Breen In der schönsten Gegend Bayerns Into 0 80 26 - 7 10 38. auch Sa. So

8162 Schliersee 2, Postfach 236

Frischzeller Regenerationskurer THX kuren Chelat-Therapie Ausführliches - -

auf Anfrage.

Herbstpackeri mit 7 Übernachtungen inkl. Halbpension.

Ferienprogramm mit geführten

# 

# Kennen Sie das HOTEL GUT GIESEL

im sonnigen Bergland des súdlichen Bayerischen Waldes?

Im sonnigen Bergland des südlichen Beyerischen Waldes?
Ein Urtaubsparadles für jeden, der fern vom Messentourismus seinen Individuellen Urtaub verbringen möchte. Wir bieten besonderen Wohnkomfert, zahlreiche sportliche Möglichkeiten (u.a. Tennis, Reiten, Schwimmhalle), Kosmetik und vielseitige Freizeitigestallung. Kinder sind herzlich willkommen, genau so wie ihre kleinen und großen Hausstiere (geräumige Pferdeboxen). Sehr gute Küche (auf Wunsch Diet) VP 52.— bis 124.— DM (HP möglich). Kinderermäßigung. Möchten Sie mehr erfahren über unsere Bungalows, Appartements und Zimmer, fordem Sie bitte unseren ausführtlichen Hausprospekt an.

HOTEL GUT GIESEL 8391 Neukirchen v. W./b. Passau Telefon 08505/787-9 · Telex 57797



# Aktion "Goldener Herbst 2-Wochen-Preis in der Nachsaison DM 390, + NK Nachsaison DM 280, + NK

Stadler's Landhotel GmbH Landhotel Carbif - Reservierungs zentrale -Schrolityme 12 8390 Passau Tel. 0851/34408 Telex 57964

BAYER ESENSTEN

LUFTKURORT im Naturpark BAYER WALD om Gr. Arber
ihr Reiseziel mit Ferienvergnügen, Ruhe u. Entspannung

Informationen und Prospekte: Verkensamt 8371 Bayer: Eisenstein, Postfach 140, Tel. (0.99-25), 3.27

HOTEL GOLDENER HIRSCH Rothenburg ob der Tauber. Komfort und Ruhe über dem Taubertal Restaurant: DIE BLAUE TERRASSE

Weiknachtou - Wivester **Bad Kissingen** 

Erleben Sie einen stammungsvol Inhreswechsel bei unserem abwes ungsreichen Unterhaltungsp gramm! Bitte Prospekt anfordern HOTEL KUR-CENTER sifach 17 60 W, 2730 Bad Kis Telefon 09 71 / 8 11

Urlaub auf dem Bauernhof im Bayer. Wald. NS HP DM 19,50/HS 20,50. Maria Schon, Haundorf 8391 Thurmansbang, N. Passa Tel. 939 07 / 3 62.



## Sonnenhof-Hotels in Lam und Grafenau Ferienspaß für die ganze Familie im Bayerischen Wald

Es gibt kaum etwas Schö-neres als Ferien im Bayeri-schen Wald. Die Steigenberger Hotels erwarten Sie dort mit tollen Angeboten:

Wanderungen 525 DM pro Person ab vom 21. 9. bis 2. 11. 1986 Sommerferienspaß mit 7 Über-Hotels mit Schwimmhalle, nachtungen inklusive Halb-Bäderabteilung, Tennisplätze, Tennishalle, Kinderbetreuung.

pension pro Person ab vom 13.7. bis 21.9.1986 Zimmer mit Balkon, Farb-TV, Minibar. Kinder-Minipreise! Für weitere Sonnenhof-Informationen schicken Sie bitte den Coupon an:

Steigenberger Touristik Service, Postf. 1606 63, 6000 Frankfurt/M., Tel. (069) 21 571), ab 4 8, 1986 neue Telefonnummer: (069) 21 5743. STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF

84% Lam, Tel. (09943) 791 - 8352 Grafenau, Tel. (08552) 2033

# für jedermann, die sich JEDER leisten kann

■ VHS Leihvideo kostenlos ■ 35 jährige ärzti. Erfahrung
■ Auch ambulant vom Urlaubsort aus ■ Prospekt, ≥ 09945/1610 Institut für Zelltherapie Kupka GmbH, 8371 Drachselsried





Privatklinik für

3590 Bad Wildungen · Dr. Born - Str. · Postfach 166 07

Wir losen Ihre Hautprobleme – Neurodermitis. Neue Erkenntnisse der Ernahrung, Stoffwechseltherapie, Naturheilverfahren, Nach-weisbare Erfolge, rasche Besserung des Leidens.

Tel. 0 24 72 / 20 33, 20 34 Unter arztlicher Leitung.

# Sanatorium Dr. Wolf

Naturheilverfahren

Telefon: 05621/2002 · Bitte Prospekt anfordern!

# Urlaub und Kur in gesunder Natur

Kurhotel Royal, Postfach 22, 5108 Monschau/Eifel

## Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf ● Entwöhnung von Aerosol-MiBbrauck ● Einsparung von Cortison-Präparaten allergologische Diagnostik Intensiv-Therapia und Einleitung der Rehobilit

# Anzeigen-Bestellschein für FERIENHÄU/ER · FERIENWOHNUNGEN

Mindestgröße 10 mm/isp. = DM 111,72

15 mm/lsp. = DM 167,58

25 mm/lsp. = DM 279,30

30 mm/lsp. = DM 335,16

20 mm/lsp. = DM 223,44

15 mm/2sp. = DM 335,16

Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw.15 mm zweispaltig DM 11,17 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin

Mindestgröße 10 mm/Ispaltig. Alle Anzeigen werden mit Rand Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei. Standardgestaltung

Der Text meiner Anzeige soll Lauten:

Straße/Nr. \_\_

PLZ/Ort

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von... \_\_\_ Millimetern \_\_\_ spaltig zum Preis von ...

Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem in der WELT sowie am darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

An DIE WELT/ WELT am SONNTAG,

Postfach 1008 64,

Rothenburg

145 B. - Tagungeriume - Garagen u. P. Telefon: (0 98 61) 20 51 - Telex 06-1372

Mari The Steen

a frage stores in

Boute Ly P ASSESSED

Market Market State of State o

**wholesay** is

Migney -

**Princh** selfenthers:

Frischze

MANKEN

10

generations

THX-Kue Chelet-Thera

W. 2. 6



Tm Fernsehen sieht es ganz einfach Lund meist auch elegant aus: Ball anpeilen, weit ausholen und dann so schwungvoll zuschlagen, daß dem Gegenspieler auf der anderen Seite kaum Zeit zum Reagieren bleibt. Die ersten Versuche einer Gruppe von Tennis-Neulingen, es Boris Becker oder Steffi Graf gleichzutun, treiben jedoch die Bälle in luftige Höhen, ins Netz oder meterweit ins Seitenaus. Das Bemühen, gleichzeitig an alle guten Ratschläge des Trainers zu Schlägerhaltung oder Stellung zum Ball zu denken, ist sichtlich schweißtreibend, gänzlich unelegant und für manchen zum Verzweifeln.

Der (gute) Trainer nimmt die Fehlversuche seiner Schützlinge gelassen. Als einer jener festangestellten Tennislehrer, mit denen immer mehr Hotels dem Drang der Deutschen zum ehemals elitären weißen Sport Rechnung tragen, ist ihm der Umgang mit Neulingen vertraut. Hat er auf der hoteleigenen Tennisanlage doch ständig mit Gruppen von Anfängern zu tun, aber auch mit mehr oder weniger Fortgeschrittenen bis hin zu Liga-Spielern, die sich mit Intensivkursen den letzten Dreh im Spiel mit dem Filzhall bolen wollen.

Die Nachfrage nach solchen Ten-

niskursen ist gewaltig. Boris Becker hat mit seinem wuchtigen Aufschlag nicht nur Wimbledon gewonnen, sondern auch dem Tennis zum Aufschwung verholfen - vor allem im Bereich des Tourismus. Allein das Deutsche Reisebüro (DER) meldet ein Plus bei den Teilnehmerzahlen seiner Tennisangebote von 61 Prozent binnen Jahresfrist. Immer mehr Bundesbürger nutzen einen kurzen Zweiturlaub als Möglichkeit, diese Sportart einmal auszuprobieren oder bereits vorhandene Fähigkeiten zu vervollkommnen, bestätigt NUR den Trend. Viele Kunden fragten nach Tenniseinrichtungen am Urlaubsort, und immer mehr Hotels und Fremdenverkehrsorte bemühten sich, dieser Nachfrage gerecht zu werden.

Gerade Antanger - so die Tourismusunternehmen – schätzen diese Angebote: Außer Platz und Trainer werden nämlich auch Schläger, Schuhe und Bälle gestellt, so daß ärgerliche Fehlinvestitionen in eine Sportart, die dann doch nicht gefällt, vermieden werden können.

Während neben dem Tourismus auch die kommerziellen Anbieter von Tennisplätzen und -hallen vom Becker-Boom profitieren, spüren die Vereine nur mäßigen Auftrieb. Nach

einer Umfrage des Hessischen Tennis-Verbandes meldeten zwar 40 Prozent der befragten Vereine einen Becker-Effekt bei Jugendlichen und 14 Prozent einen entsprechenden Trend auch bei Erwachsenen, fast 60 Prozent der Vereine verneinten dagegen einen Einfluß der deutschen Siege im internationalen Tennis auf die Mitgliederentwicklung.

Eine Befragung des Verbandes Deutscher Tennislehrer (VDT) in Hanau parallel zur Umfrage des Tennis-Verbandes brachte ein ähnliches Ergebnis: Nur etwa jeder zweite von 120 Tennislehrern habe ein gestiegenes Interesse an diesem Sport festgestellt. Der Becker-Boom komme wohl vor allem Hotels und kommerziellen Anbietern zugute, meinte der Geschäftsführer des VDT, Peter Zimmermann. Die Aussichten für die deutschen Tennislehrer und -trainer sind seiner Einschätzung nach den-noch erfreulich: Qualifizierte Ausbilder seien gefragt, wobei der Trend zum festangestellten Tennislehrer gehe. Derzeit gibt es, so Zimmermann, etwa 10 000 Trainer in der Bundesrepublik, im VDT seien rund 2000 orga-

Die Umfragen zeigen auch, daß sowohl Tennisvereine als auch -lehrer

noch neue Spieler verkraften können. Allerdings: Plätze und Lehrer sind vor allem vormittags noch zu haben. Etwa von 16 Uhr an sind Clubs, kommerziell geführte Hallen und Trainer weitgehend ausgebucht. Der Andrang müßte also vor allem vormittags kommen, wenn Plätze und Trainer besser ausgelastet werden sollen.

Welchen Stellenwert Tennis als Freizeit- und vor allem Urlaubsvergnügen noch bekommen könnte. macht eine Aktion der österreichi-Fremdenverkehrswerbung deutlich. Mit dem "größten Tennis-Gästeturnier, das jemals in Europa stattgefunden hat", will das Nachbar-land auf sein Tennisangebot aufmerksam machen: Österreich habe die weltweit größte Dichte an Tennisplätzen. In mehr als 100 Orten werde bei dem Gästeturnier zwischen dem 1. und 7. September um Meisterschaftsehren und wertvolle Preise gekämpft. Plätze dafür gibt es - so die österreichische Fremdenverkehrswerbung reichlich: Immerhin zähle das Land in seinen Ferienorten mehr als 1400 Tennisanlagen mit über 4500 Spielfeldern, zu denen noch 180 Tennishallen und Hallen sowie Plätze von 400 Hotels, Gasthöfen und Pensionen kommen. MICHAEL BIERMANN (dpa)

# Was deutsche Camps zu bieten haben

Das breite Angebot von mehr als te, und schließlich: sind die Teilneh-200 Tennisschulen in Deutschland macht dem Interessenten die Auswahl nicht leicht. Schwierig ist es, die "guten" von den weniger positiven zu unterscheiden. Folgende Gesichtspunkte sollten bei einer Wahl berücksichtigt werden: Welche Unterrichtsmethode bietet die Schule an, sind die eingesetzten Trainer wirklich Könner oder nur Aushilfskräf-

mer in leistungsgleiche Gruppen eingeteilt? Zusätzlich kann ein Tennisaktivprogramm mit anderen Sportarten wie Reiten, Surfing, Golf, Bodybuilding, Segeln, Langlauf oder Squash angereichert werden.

Ausgefallen ist die Kombination "Tennis und Kuren" der Tennisschule Pöttinger oder Tennis in Verbindung mit Schönheitskursen im Vic Braden

College in Reit im Winkl. Es ist also auch hier ratsam, sich vorher nach dem zusätzlichen Freizeitangebot zu erkundigen. Wie teuer ein Tennisurlaub wird, hängt von der Kursart und vom Hotelkomfort ab. Je nach Anzahl der Tennisstunden und der Unterkunft differieren die Preise zwischen 600 und 1300 Mark pro Woche. Bei der Auswahl hilft die Tabelle.

| Tennisschulen                                                                  | Unterkunft                         | Preise pro Woche                                                                                                | Hallenplätze         | geöffne                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| FILA-Tenniscenter<br>7997 Immenstaad<br>Tel. 0 75 45-16 87                     | Hotel Traube<br>Pension Merk       | Tenniskurs 295 Mark<br>Hotel Traube 402 Mark (HP)<br>Pension Merk 228 Mark (ÜF)                                 | 4 Hallen             | ganzjähriç                           |
| M. Möller's Drilltenniscamp<br>8242 Bischofswiesen<br>Tel. 086 52-74 24        | Hotel Geiger<br>Hotel Mooshäusle   | Drill-Tenniswoche 550 Mark<br>Geiger 450 Mark (ÜF)<br>Mooshäusle 285 Mark (ÜF)                                  | 3 Hallen             | ganzjāhriç                           |
| Sepp Baumgartner<br>8221 Teisendorf<br>Tel. U 86 66-74 14                      | eigenes Hotel                      | Tenniswoche 790 Mark<br>inkl. Ü/HP                                                                              | 1 Halle<br>1 Außen   | gonzjährig                           |
| Sporthotel Sonnenbichl<br>8959 Trauchgau<br>Tel. 0 83 68-8 71                  | Hotel Sonnenbichl                  | Tenniskurs 210 Mark<br>Ü/HP 420 Mark                                                                            | 1 Halle<br>2 Außen   | ganzjährig<br>7.11.–20.12<br>geschl. |
| Vic Braden Tennis College<br>8216 Reit im Winkl<br>Tel. 0 86 40-13 61          | Gästehaus<br>am Hauchen            | Tenniskurs inkl. ÜF<br>von 667 bis 977 Mark                                                                     | 4 Hallen             | ganzjährig<br>2.11–23.12.<br>geschl. |
| Beppo Pöttinger<br>8222 Ruhpolding<br>Tel. 0 86 63-92 71                       | Hotel/Pensionen                    | Tenniskurs 360 – 720 Mark                                                                                       | 4 Hallen             | ganzjährig                           |
| Steigenberger<br>8399 Griesbach<br>Tel. 0 85 32-10 01                          | Steigenberger Hotel                | 1.11.–20.12. v. 6.1.–15.3<br>Kurs, Ü/HP 950 Mark<br>ansonsten 1000 Mark                                         | 2 Hallen             | ganzjāhrig                           |
| Steigenberger Hotel<br>Sonnenhof<br>8352 Grafenau<br>Tel. 0 85 52-20 33        | Hotel Sonnenhof                    | bis 21.9. 97 Mark HP/Tag<br>ab 21.9. 90 Mark HP/Tag<br>Tenniskurs 10–20 Mark/Std.<br>50 Min mit Trainer 25 Mark | 3 Hallen             | ganzjährig<br>8.00–22.00             |
| WCT-Tennis-Akademie<br>3542 Willingen<br>Tel. 0 56 32-60 41                    | Saverland Stern                    | Kurs mit Ü/F<br>743 – 1043 Mark<br>HP pro Tag 22 Mark                                                           | 5 Hallen<br>2 Kanäle | ganzjährig                           |
| Taunus Hills<br>6238 Hofheim<br>Tel. 0 61 92-2 84 40                           | Landhotel Burkartsmühle<br>Hofheim | Wochenkurse mit Ü/HP für<br>2 Personen 690 – 720 Mark                                                           | 3 Hallen             | ganzjāhrig                           |
| Gut Buschhof<br>5330 Königswinter<br>TeL 0 22 44-20 06                         | Hotel Gut Buschhof                 | Kurs, HP, EZ 780 Mark<br>Kurs, HP, DZ 740 Mark                                                                  | 6 Hallen<br>9 Außen  | ganzjährig                           |
| B+B Tennisschule Dorint<br>Ferienp., 5788 Winterberg<br>Tel. 0 29 81-20 33     | eigenes Hotel                      | Intensiv So Fr. pro<br>Person HP, DZ 749 Mark                                                                   | 2 Hallen             | ganzjährig                           |
| Gümther Thoms<br>5568 Daun/Erfel<br>Tel. 0 65 92-71 30<br>oder 0 21 01-6 71 89 | Bifelferienpark Davn,<br>Clubhotel | 1 Woche Kurs 455 Mark<br>ÜF im DZ 170 Mark/Tag<br>ÜF im EZ 110 Mark/Tag<br>HP 27 Mark                           | 4 Hailen             | ganzjährig                           |
| Hettlage Tennisschule<br>5521 Biersdorf<br>rel. 0 65 69-8 41                   | Dorint Sporthotel,<br>Biersdorf    | 6 Übernacht., HP, Kurs<br>in EZ 883 – 1008 Mark<br>in DZ 763 – 888 Mark                                         | 2 Hallen             | ganzjährig                           |
| Maritim Golf- v. Sporthotel<br>2408 Timmendorfer Strand<br>Fel. 0 45 03-40 91  | Hotel Maritim                      | Kurs (Mo Fr.) 280 Mark<br>1 Woche DZ,U,HP 917 Mark<br>1 Woche EZ,U,HP 1085 Mark                                 | 2 Hallen             | ganzjährig                           |

# Museum und Oberschwäb. Schulmuseum. Ausflugsmöglich-keilen am Bodensee, in die Schweiz und nach Osterreich. Kultur- und Tagungsstätte "Graf-Zeppelin-Hsus" in schünster Lage direkt am See. Int. Bodensee-Messe mit 52000 m. Aus-Bitte fordem Sie unser Informationsmaterial an: O Messe O Tagung O Etholung

Hosel BUCHHORNER HOF Ringhotel, Familie Beur, Friedrichstraten, traditione-reiches Hotel, 1. Klasse, in Seenähe, ausgezeichnete Küche, elegante Hotelber, Sauma, Solarium, Tagungsräume, Tel. 07541/25041, Telex 734210 Hotel KRONE mit Heus SONNENBÜCHEL In FN-Schnetzenhauseen. Das Ferienhotel mit Komfont, 170 Bette Hellenbed, Sauna mit Dempibed, Liegewiese mit Swimmingpo Tennishalle und Freiplätze, Kegelbahnen. Auskunft: Familie Russ, Telefon 07541/4901, Telex 734217

Internationale Wassersport-Ausstellung 20.-28.9.1986 Friedrichshafen Bodensee

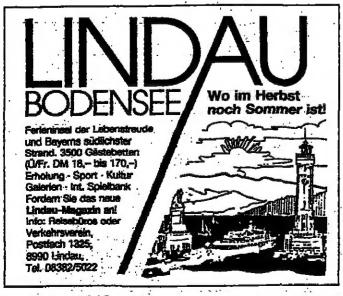

Sipprandty

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



Genießen
Sie den Harz im

Für lare Gesondheit -

Bad Lauterberg im Harz

orto Appeticite NVMM 12, Tel.: 05524 L de perce St. 24 84612

RAPPENAU → Psoriasis + Bad Rappenau hat die KUR NACH MASS! Kur- und Klinikverweltung 6927 Bad Rappeneu Tel. (07264) 86125 BAD RAPPENAU

Kur- und Klinikver

: F ( ) | | |

> Rheuma →

Bad Rappenau hat die KUR NACH MASS!



scher Gartenaniage, 80 Zimmer, mit allem Komfort ausgestattet -große Liegewiesen am beheizten Frei- und Hallenbad, Saura, Sola-rium - Restaurant und Gartenter-rasse mit Pfälzer Spezialitäten. Bitte Angebot anfordem. Seebacher Straße 50-52 6702 Bad Dürkheim/Weinstra Tel. 0 63 22 / 84 91 Telex 4 54 889

→ Asthma ← Bad Rappenau hat die KUR NACH MASS! Kur- und

Kis-und Kisskverwaltung 6927 Bad Rappenau Tel. (07264) 86125 BAD RAPPENAU



Ringhotel Wingst Waldschlößchen Dobrock 88 Betten Komfort-Hotel, Hallenbart, Saune, Solarium, Kegelbehn, eig. Tennis-pietz, Kurgerten, Baby-Zoo, Reithelle, 1100 Heider Waldgebiet, "5-Tege-Tennis total", HP 301, bis 405, "14-Tage-Erholtungs- und Eriebetstefenb im CUXLAND" ab HP 744, 2177 Winget, Lutteurort, Tel. 0 47 78 / 70 65-58 Erholungsparadies in Nordseenähe



Urlaub für Anspruchsvolle

Malente

ednebukgessiede

HALLENBAD, WHIRLPOOL UND SAUNA SIND IM HAUSPARK INTEGRIERT. Tel. (02972) 455 · 456 5948 SCHMALLENBERG (Hochsauerland) Berghotel Hoher Knochen cin benagiiches Haus inmitten der schonsten Natur erwantet Sie, Halfenbad, Sauna, Tennisplatz, Kinderspielplatz, Liegewiese, Kneupptretbecken, großes Wandernetz, Tagungsraume für 20 bis 100 Personen. Ein behagliches Haus inmitten de rmaligie Preis ib i Woche Aufenthatt 2.4.85 -Saisonschluß

alte Posthalterei





rbes 5 (I/AIP ab DM 445,- Pers /DZ, EZ-Aufschlag DM 5,- Tag/Zi.

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

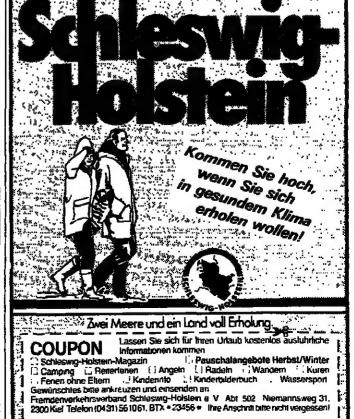

Buchungen in Reiseburgs oder direkt in den Orten WAS.

# Antoinette und ihre Kette (II)

Der Mensch sprach zu seinem Computer: Du speicherst Texte und Telefonnummern, berechnest Steuern und Zinsen und spielst mit den Kindem Dracula und Krümelmonster. Doch jetzt zeige einmal, was du wirklich kannst, beziehungsweise, ob du wirklich etwas kannst. Wie wäre es zum Beispiel mit den Halsketten der Marie Antoinette?

Die französische Königin (1755-1793), wir erinnern uns (Ausgabe vom 4. Juli 1986), erteilte ihrem Hofjuwelier den geheimen Auftrag festzustellen, wie viele 20gliedrige Halsbänder sich aus zwei Sorten Edelsteinen (Saphir und Rubin) zusammensetzen lie-Ben. Diese "zweite" oder "kleine Halsbandaffäre" kam erst um 1960 zum Abschluß, als Mathematiker die exakte Zahl der möglichen verschiedenen Ketten berechnen konnten. Ein mathematischer Kraftakt erster Ordnung, eine Demonstration geschliffenen Kalküls - für den Laien weitgehend unverständlich.

Und diesen fürchterlichen Brocken wollte man nun einem Familien-Computer hinwerfen, der eben noch harmlos Kriimelmonster gespielt hatte? Allein, so aussichtslos war die Sache gar nicht. Wichtig war schon einmal, daß sich das Problem ohne weiteres computergerecht formulieren ließ:

Bezeichnet "1" einen Saphir und 2" einen Rubin, dann ist 

eine 20gliedrige Kette, die aus lauter Saphiren besteht (und die wir an einer Stelle aufgetrennt und ausgestreckt haben), und

eine reine Rubin-Kette, sowie 22121112212112212122

Dr. Robert Brenner

eine Kette, die teils aus Saphiren, teils aus Rubinen - und zwar in ganz bestimmter Anordnung - besteht. Mit solchen "Halsketten" in Form zwanzigstelliger Zahlen aber kann der

Computer durchaus etwas anfangen. Ja, sieht man näher zu, dann zeigt sich, daß er sogar alles machen kann. was zur Lösung des Halsbandproblems nötig ist. Er vermag

1. die 1048 578 möglichen (aber nicht durchweg verschiedenen) Ketten darzustellen, indem er alle zwanzigstelligen Zahlen bildet, die nur aus Einsen und Zweien bestehen;

2. zwei Ketten zu prüfen, ob sie verschieden sind, indem er jede der zwanzig Stellen einzeln vergleicht; er kann auch Ketten "verdrehen", indem er die vorderste Stelle abschneidet und hinten anfügt, und er kann Ketten "umklappen", indem er die zwanzig Ziffern in umgekehrter Reihenfolge schreibt. Das ist nicht zu kompliziert für den Krümelmonster-Helden: Er fühlt sich geradezu wohl bei dem Geschäft. So kann man ihn also Kette um Kette darstellen und

Der Amateur und die Zahlen - Die

erste der ganz wenigen Zahlen, bei

denen die "Symmetrie durch Addition

der "Kehrzahl" nicht funktioniert, ist

die Zahl 196. Vielleicht aber braucht

es hier nur erheblich länger, bis es

klappt? Wir wollten es genau wissen

und "hetzten" einen Computer auf

die widerspenstige Zahl. Der Rechner

bekam freie Hand, so lang zu rechnen

und immer wieder die "Kehrzahl" hin-

Nun, wir mußten ihn zuletzt doch

zuzuaddieren, wie er mochte.

jede einzeln prüfen lassen, ob sie schon da war oder "neu" ist. Und die "Neuen" kommen ins Töpfchen, das heißt, sie werden sorgsam (auf einer Diskette) aufgeschrieben.

Eine klare Sache - aber für den Rechner natürlich eine Unmenge Arbeit: Über eine Million zwanzigstelliger Zahlen muß er bilden und jede einzelne mit - in der Endphase zehntausenden bereits vorhandenen

zwanzigstelligen Zahlen vergleichen. Im konkreten Fall handelte es sich um einen Personal Computer, und er brauchte für dieses Stück ungewohnter Schwerarbeit 54 Stunden. Dann schrieb er auf seinen Bildschirm das Resultat: "Gesamtzahl der verschie-

denen Ketten: 27 012". Das ist genau Golombs Zahl, Doch nein, es ist sogar ein wenig mehr: Die Formel des Mathematikers lieferte ja nur die Zahl der Ketten, der Computer aber hat sie tatsächlich alle Stück für Stück gebildet und gespeichert. Wir wissen nun: Es gibt eine Diskette, auf der sie alle drauf sind, die vielen, vielen Ketten, in Form zwanzigstelli-

stoppen: Nach zweitausend Additio-

nen war die Summe zu einem dicken

Brummer mit nicht weniger als 834 (I)

Stellen angeschwollen - von Symme-

trie aber war diesem über achthun-

dertziffrigen Bandwurm noch immer

Was ist nur los mit 196? Was um

alles in der Welt hat diese unschein-

bare Zahl an sich oder in sich, daß sie

so sehr aus der Reihe tanzt? Fachleu-

te und Amateure aller Länder: Bringt

Licht in diese mysteriöse Sache!

nichts anzumerken.

ger Zahlen. Man kann sich jederzeit ein paar hundert oder tausend von ihnen ansehen. Jeder Computer kann das. Er wird von Fall zu Fall kürzer oder länger dazu brauchen.

Haben Sie etwa selbst so ein Ding. das Sie immer wieder einmal entweder als Nichtsnutz links liegenlassen oder im Zorn an die Wand werfen möchten, dann denken Sie daran: Auch er kann, was kein Mathematiker schafft, er schreibt Ihnen die Ketten auf, in Rubin und Saphir, alle zigtausend, ein ganzes Buch voll...

Doch nun ist es passiert: Sabinchen, sieben, die soeben noch mit roten Ohren "Affenjagd" gespielt hat, möchte auch ihre Halsketten haben. Aber natürlich solche, die um ihr Hälschen passen: nicht mit 20, sondem nur mit sieben Gliedern. Sie soll sie sofort bekommen, zumindest die erste Hälfte der achtzehn verschiedenen Siebener-Ketten aus zwei Sorten Steinen, die es gibt:

Die andere Hälfte aber müssen Sie ihr beschaffen. Sie haben dazu zwei Minuten Zeit, sonst wird Sabinchen ungemütlich. Aber länger werden Sie auch nicht brauchen. Sehen Sie auf

alle Fälle erst einmal genau hin. PS: Den Beweis, daß Sie den richtigen Blick hatten, finden Sie nächste Woche in "Grips & Chips". Schauen Sie wieder rein.

ROBERT BRENNER

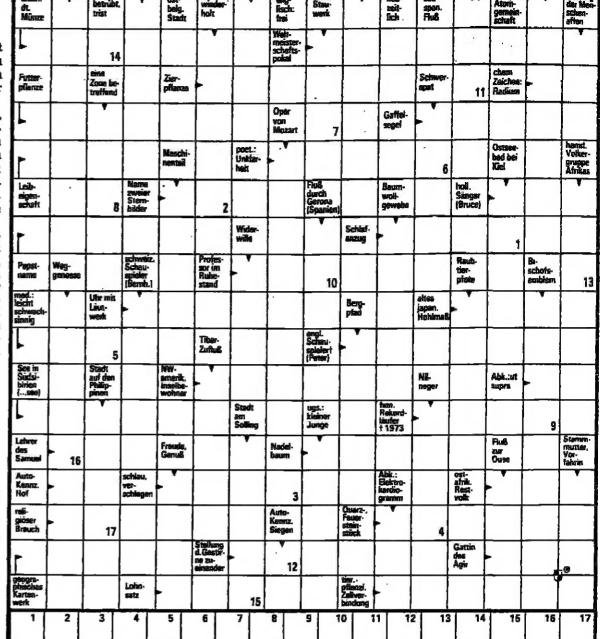

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

Letzte Woche in "Grips + Chips"

Anatolij Karpow wird oft mit dem einstigen kubanischen Weltmeister J. R. Capablanca verglichen: Wie sein großes Vorbild ist er im ruhigen Positionsspiel fast unbesiegbar, mag jedoch keine verwickelten Stellungen. Tragisch endeten für ihn zwei Partien des Titelkampfes in London - in der siebten und achten Runde. Eigentlich hätte er aus diesen Partien mindestens 11/2 Punkte schaffen können. Er verlor jedoch die erste und machte die zweite nur unentschieden, wonach er sich aus dem Rückstand mit einem \_time out" zu erholen versuchte. Hier eine kurze Analyse der beiden kritischen Positionen.

Weiß (Karpow): Kg2, Dd2, Th1. Le4, Sd5, Ba3, b5, e5, f4, g3. Schwarz (Kasparow): Kg7, Dd8, Tc8. Lg5, Se6, Ba5, b7, d4, f7, g6.

Die schwarze Stellung macht sicherlich keinen guten Eindruck, Falls nun 25.... Le7 (Lh6 wird mit 26.Sf6 drohend 27.Sg4 widerlegt), so folgt 26.65 Lg5 27.66+ Kg8 28.Dd3 Tc7

(Sonst entscheidet 29.Se7+) 29.Sc7: S oder Dc7: 30.Lg6:! Kasparow verteidigte sich aktiv mit 35. . . . Tc5!, und alle Kommentatoren haben den Abschluß der Partie (36.fg Td5: 37.Ld5: Dd5:+ 38.Lh2 De5: 39.Tf1 Db5: 40.Df2 Sg5: 41.Dd4:+ und remis ohne Wiederaufnahme des Spiels nach dem Abbruch) als selbstverständlich betrachtet. Aber unser Leser Axel Kamlah aus Mönchengladbach fand eine ausgezeichnete Idee: Die Zugumstellung 36.Kg1! Td5: 37.Ld5: Dd5: 38.Dh2! Kf8 39.Dh8+ Ke7 und erst jetzt 40.fg5: ändert die Lage. Schwarz

kann folgendes versuchen: a) 40.... Db3! ist die kritische Fortsetzung: 41.Df6+ Ke8 42.Kg2! (Nach 42.Th8+? Sf8 läßt sich die Partie nicht mehr gewinnen!) und Weiß hat trotz technischer Schwierigkeiten gute Gewinnchancen. Falls nämlich Da3:?, so gewinnt 43.Th8+ Sf8 44.Dd6! sofort; b) 40....Df3? 41.Df6+ Df6: 42.gf6:+ ist für Schwarz hoffnungslos 'und es verliert auch c) 40.... Sd8?

41.Df6+ Kd7 42.e6+! fe6: (De6: 43.Dd4:+) 43.Th4! e5 44.Th7+ Kc8 45.Te7 usw. Also: Auch mit dem Vorbehalt der keineswegs voll geklärten Lage in der Variante a - gute Gewinnchancen für Weiß!

Weiß (Kasparow): Kgl, Dg3, Tfl, f6, Sf5, Bb2, e3, g2, h3; Schwarz (Karpow): Kg8, Db5, Td8,

Die von mir in der Reise-WELT angegebene Fortsetzung 27....Kh8 hätte nach 28.Se6! fe6: 29.Tf8:+ Tf8: 30.Tf8:+ Df8: 31.De5:+ zum Remis geführt, aber nach 27.... Td7! könnte Schwarz ohne größere Gefahr seinen Mehrbauern behaupten. In der Partie folgte 27....Td2!? 28.Dg5 Db2: 29.Kh1! und nun hätte Td7! immer noch die Partie gerettet, z. B. 30.Sh6+ Kg7 31.T6f2 f6! 32.Sf5+ (32.Tf6: Tf6: 33.Df6:+ Kh6: 34.Tf4 Td1+ 35.Kh2 Sf3+! oder 33.Tf6: Dc1+ nebst Dc7) Kg8! 33.Sh6+ Kg7 remis. Lösung vom 29. August

(Ke7, Lh6, Sb6, Ba6, c2, g5; Kb4, Dd4,

Sh8, Bf7, g6, h5): Le3+! Kc3: 2.Lg7!! Dg7: 3.Sd5+ Kd4 4.Sf6 Ke5 5.a7 Kf5 6.a8D Kg5: 7.Df3 Kh4 8.Dg2 Dh6 9.Dh2+ Kg5 10.Dd2+ oder 7....Kh6 8.Dh3 Kg5 9.Dg3+ nebst 10.Dh4 u. g.

Behrensen-Larsen Buenos Aires 1986 Schwarz am Zug gewann

(Kh2, Dc8, Tb8, Ba5, c4, f4, h3; Kg7, Dd3, Tg3, Bc5, f7, g6, h5)

# BRIDGE

Studie Nr. 18/86

Über Süds Cœur-Eröffnung haben Ost-West nicht problemlose 3SA gereizt, sondern West spielt "4 Pik". Nord greift Cœur-Vier an. Süd nimmt daraufhin mit dem As und spielt Cœur-Dame nach. Wie soll nun West sein Spiel planen?

Lösung Nr. 17/86

Der Tisch legt Karo-Zehn, Ost die Dame, Süd nimmt, zieht Cœur-As, Pik-As und spielt dann Pik-Neun. West behält Karo-Acht (A). Der Tisch übernimmt

mit Pik-Zehn. Süd verschnappt jetzt alle Cœurs, wobei er mit den Treffs zum Tisch kommt, und spielt Karo. Er läßt West blockierende Acht bei Stich. West muß nun in die Doppelrennonce spielen.

West trennt sich von Karo-

Acht (B). Der Tisch gibt klein-

Atout. Es folgt Treff-Impaß und Treff-As, um dann auf Cœur-Dame Karo abzuwerfen. West nimmt und muß in die aus 97 bestehende Cœur-Gabel oder in Doppelchicane spielen. Bleibt West klein, schnappt Süd den nächsten Cœur hoch, geht mit Pik-Sieben zur Zehn und wirft auf den letzten Cœur Karo ab. West nimmt und muß jetzt in die Doppelrennonce spielen.

K MEBER N ARMEE
LOKAL R STOLZ M
R T SALTO K FOE
APOSTAT I EALING
UDO TONFALL LIE
SANFTMUT FIMMEL

REISE WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Heinz Horrmann
Redaktion:
Birgit Cremers-Schiemann
Heinz-R, Scheika

**AUFLÖSUNG VOM 29. AUGUST** 

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

# HEU (OBURGERNALE)

## Jedem das Seine Eine Anfrage genügt, Sie erhalten informationen über beide Hotels. GHotel Restaurant GHDINGSHOF ARTLAND SPORTHOTEL ür Aktivisten beim Tennis Für alle, die Geborgenheit lieben und gediegene Gastlichkeit mögen... beim Squash und Schwimmen bei Tagungen, im Udaub, während der Wochenend-Freizeit bei Festen und Feiern oder im Urlaub, während der Wochenend-Freizeit, bei einfach auf der Durchreise. einfach auf der Durchreise 4554 Ankum, Kreis Osnabrück 4550 Bramsche, Kreis Osnabrüc Bürener Esch 1, Tel. 05461/37 31 Tütinger Straße, Tell 05462/456 Sie fühlen sich zu Hause in den Hotels mit der Schwinge.

# WESTFALEN



# 

AM KAISERBRUNNIN BBAK! 1 erwenisscrabe), oir, am wag dro kassrofusieri, nyfr. Hunwarger-rege, Minigotf, jeglicher Komfort, Loggie, Kostereszräuser. Beheizhe leifenschwinnebed, Sauna, Massagen, FitneBraum. Termisphilize, ift, Bundeskegetishin (schalidicht). Grillabende – Wocherendpau-chalen – Etzugstation – Peascheisinsgebot van 24. 10-3. 11. 1996 Del Seg., Vollpension – Großes Weitnachts-/Silvestsrangebot.

Grand Place, Manneken Pis, Atomium BRUSSEL EXKLUSIV

Das Herz Europas

Das exklusive Sheraton Hotel heißt seine Gäste an den Wochen-enden im Monat September (Freitag, Samstag, Sonntag) für nur DM 50.- pro Nacht und Person im Doppelzimmer inkl. Frühstück herzlich willkommen. Einzelzimmeraufschlag DM 25,-Swimmingpool im 30. Stock frei

Anschrift und Buchung: Sheraton Hotel, Place Rogier 3 B-1210 BRÜSSEL (0032 2 / 2 19 34 00



lussbaumer

spielstadt Seizburg, 3 km zum Fuschi-see, 15 km zum Mondsee und Wolf-



FÜB WANDERER <u>DER</u> GEHEIMTIPI NF ab DM 14 -: HP ab DM 23 -erkehabüro: A-997| Matrei, Telelon 00 43/48 75/65 27

-Ihr erster Ferienort im SUDEN der Alpe



großzügige Ferlenwohnungen für 2-6 Personen, Resteurantbetrieb, Café, viel-settige Freizetteiurlohtungen wie Termis-anlage, Sauna, geh. Freischwimmbad, Segnijacht, geführte Wanderungen.

Aut Tures Aural freeze wir aus; Tel. 90 43 / 52 46 / 63 89 / 65 50.

Bergwandern.

Wo es am schönsten ist. Interalpen-Hotel Tyrol Inmitten der bezaubernden Tiroler Bergwelt, auf dem See-felder Hochplateau, liegt dieinitzenklasse. Stilvoll eingerichtete Restaurants, Bars, Cafés und Salons bilden den exclusiven

Großzügige Appartements mit Kachelofen, Balkon, Schrankraum und allem Kom-

Umfangreiche Sport- und Freizelteinrichtungen für jede Jahreszeit, ein Hallenbad mit 50 m-Becken, Saunen, Tennishalle und Freiplätze sowie der nahegelegene 18-Loch-Golf-platz warten auf sportlich amitionierte Gäste. Bitte fordern Sie weitere



A-6410 Telfs-Baches, Postfach 96 Tel:0043/5262/4242, Tr. 05-4651

INTERALPEN-HOTEL TYROL

"Das Haus mit Herz und vielen Möglichkeiten" Auskünfte und Reservation: Tel. 004193 - 35 28 81 Telex 84 60 75 Richard u. Marianna Diggelmann on: März bis Oktober 1986

Hotel

Ascona.

Gediegenes Ferienhotel

direkt am See gelegen

alle Wassersporte - Bootssteg mit

Bojen - eigenes Lido - grosse

Liegewiese mit Palmen -geheiztes Hallenbad und

Swimming-Pool - Fitnessraum Solarium - Panoramaterrasse -

pezialitätenrestaurant "Locanda

Günstige Frühlings- und Herbstpauschalen

Bar mit Pianist P

Garten-Snack-Restaurant -



Europe au Lac AU LAC

Restaurant «La Voile d'Ur» und «Oliva» Bar al Lago « Hotel-Bar » Pranist » Freiluitbad Lido direkt am See » Hallenbad - Sauna - Massage - Wasserski -Boote - Windsurfing - Kindergarten mit Betreuung - Kongress-, Tagung- und 1000

ere Auskuntic und Reservationer Hotel Olivella, CH-6/122 Mescole. Lago di Lugares Tel. 004191/69 10 01, Tx 79 535

Dir. Jacques und Eliane Bettex

ALBERGO GARNI ELENA Losone/Tessin

eines ruhiges Hotel garni im Bunga-vstil, nahe Ascona. Moderne Zimmer t Bad/WC, teilw. Loggis zum Garten, egewiese und geh. Schwimmbad Tel. 00 41 / 93 / 25 63 26 - 35 47 14



a language of the second of th

# Mehr erleben auf unseren Rundreisen.

Kuala Lumpur

Sumatra Rundreise

Malaysia - Bangkok

Neuseeland - Australien - Singapur -

17 Tage

11 Tage

Weltreise

22 Tage

MEIER'S WELTREISEN

Peru Rundreise ab DM 3.999,-11 Tage Peru - Quito - Galapagos

18 Tage ab DM 6.936,-Peru - Kolumbien - Mexico ab DM 7.035,-

Große Mexico Rundreise ab DM 3.745.-15 Tage Mexico - Guatemala - Honduras 23 Tage ab DM 6.227,-

Südliches Afrika Namibia - Südafrika - Malawi -Zimbabwe - Botswana ab DM 6.988,-Nähere Informationen in Ihrem Reisebüro.

Studiosus Studienreisen

Nordafrika – Naher Osten

Studiosus Studienreisen

Postfach 202204, 8000 München 2, Telefon DB9/523000

Agypten- Prospekt 86/87 ist

7 tg. Rundreise ab DM 1.179, 7tg. Sinai-Safari ab DM 1.528,

14ig. Rundreise ab DM 1.675. Nilkreusfahrten ab DM 1.845.

Preise ja Pers. im Doppelz.:

mit Flug ab/bis Stutte

einer der vielfältigsten und preisgünstig von Oft reisen E hann TRAME dem staatl ägyptigeben Reise bring

Den 32sektigen Sonderprospekt hat ihr Reisebüro

oft == | Table | State | State |

Brüssel.

Ein stadtliches Angebot

für Lebenskunstler.

zwei köstlichen belgischen Bierchen.

günstige Angebot der DB-Städtetouren nutzen.

Ab 25. Oktober jeden Samstag

von Stuttgart, wechselweise nach Assum und Kairo.

Ab 3. Oktober 8 x wochenti.

von Frankfurt, Düsseldorf und München nach Kairo.

MADSUNG VOMBE

WEIZ

ALBERSO SAR!

\$20 p. 100 - 100 P. 100 P.

in den martin Singapur – Java – Bali – Hotels Sulawesi - Bangkok 24 Tage

ab DM 5.453,-Teneriffa Genießen Sie Indonesien - Malaysia -Orlaubsweit direkt am Meer auf der Insel des ewigen Frühlings. 2 Wochen Singapur - Sumatra - Kutching im TypA ÜlTrühst. 1419; Srang-River- Safari (Borneo) -

Malta »Preissenkung!«
mit der Romantik des Seimun Palastes.
ideal für korubinierten Kultur.
Erholungs- und Cluburlaub - 1 Woche
im D2/0/F mit Plug (Charter) ab DM 4.498,ab DM 3.969,ab Kölm schon ab DM 979; San Francisco - Hawaii - Fidschi -

Brasilien Traumim Strandparadies Bahla, nahe Salvador. 12 km feinsandiger Strand. Idealer Ausgangs-punkt für Entdeckungs-veisen. Surfen. Segein usw. gratis. Sparreise 20 Niichte im DZ/HP.

Urlaub

»First-Class«

th 3899; A CLIENT

Der Spezialist für alles Ferne Monschauer Str. 1 · 4000 Düsseldorf 1 **Agypten-Spezialist** 6 Tage Kairo, Gast im Mena-House, Jeden Samstag, DM 1545,-. Nil-Kreuzfahrt auf Luxusschiffen ab DM 2100,-. Rlass. Rundreise ab DM 2410,-. Sinal-Safari ab DM

NILREISEN SANGAK KG Steinstr. 19a, 2000 Hamburg I Tel. (0 40) 33 81 10 sl. 33 53 80

Telefon 04 21 23 92 45

SONDERKREUZFAHRT
TS Fedor Schalppin (21 800 BRT)
Große Karibik-Kreuzfahrt
15, Jun. 87 ble 16, Febr. 87 (25 Teget)
Feute Genus — Mactery — Antique — St.
Cits — Mourtserrat — Gundelouge — DorniN. Rep. — Martinique — St. Lucia — St.
Vincent — Berbadon — Tobago — Trinidad —
Gran Canaris — Genus.
Voltpansion und deutsche Reissolchung
Arreise per Bus oder Behn möglich.
4-Bett-Kabine ab DM 32865, pro Pers.
Doppel-Kabine ab DM 32864, pro Pers.
Western Informationen und Suchung
ankinsive basi
REISE-GNOP G. TÖLLER KG.
Nesselvoltestr. 186

\$000 KÜLN 60 6: 02 21 /71 17 76 + 7 12 25 16

Billigflüge

ab DM 9.751,-

Israel - 3.-17. 11. 86 10 Tage klass. Rundreise + 4 Tage Badeaufenth, in Ellat. Halbpension. Ab Osnabrück und Frankfurt. DM 2880. - Fing ab allen anderen deut-schen Finghäfen möglich. Deutsches Reisebüro 4500 Osmbrück, Neumarkt 10 Tel. 65 41 / 2 72 82

C D K Untaubs-Restplätze bis 40% unt. Katalog-Prais C D K PACO-Reisen, Tel. 04 21 / 44 41 46.

Südamerika Jahrestickets - Superpreise Flüge ab BRU/AMS Washington:New York DM 1.125.
L.A.:Sen Francisco DM 1.535.Orlando DM 1.355.TOUR-PLAN-REISEN 5000 Bonn 3
Konrad-Adenauer-Platz 15 - 0228/461663

Wir bieten einfach mehr: First-Class-Reisen und Mietwagen Tel. 0 26 44 / 79 56 oder 0 89 / 1 23 40 68 od. 07 11 / 29 14 72

Golf ala Carte exklusive Colfreisen, Golfschulen Pro-Am-Reisen Motif GmbH Am Tempelhain 11, 6229 Schlangenb Tel. 0 51 29 - 40 55

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



# Mit den Schiffen der **Hurtigruten im Herbst** bis ans Ende Europas.

Ein einmaliges Erlebnis auf den gemütlichen Postschiffen: Die höchsten Berggipfel haben schon eine weiße Haube aufgesetzt, die sich im klaren Blau der Fjorde spiegelt – und in den Tälern flammen die Laubwälder im leuchtenden Gelb und Rot.

Holen Sie sich gleich den neuer Prospekt und buchen Sie in ihrem Reisebüro oder beim General-Agenten:



rose recreagueure Schinsbris-Agentur GmbH traße 10 · 2000 Hamburg 11 · Tel. 040/37 69 30 · Telex 213 907

7.20 Uhr Abflug ab Hamburg mit AUA-DC 9/MO 8 9.00 Uhr Ankonft in Wen



# NANDE

Nordsee

Amrum Hebel-Westerbeide FeWo ab Mitte Sept. frei. Tel. 9 40 / 5 59 31 51

Baltrym iomi. FeWo. i. d. Herbstferien + V nachten frei Tel. 05 51 / 79 20 66, ab 19 Uhr

BORKUM FeWos, Meerblick, ab 12. 9. n. später vermieten. Tel. 6 25 61 / 7 89 20 Cuxhaven-Döse

Mod. FeWo für 2-6 Pers., Saun Solarium, Strandnähe Telefon 0 47 21 / 4 84 85

Tel 0 49 42 / 17 68

Kft.-App., beste Lage, Tel., Farb-T ab 14. 9. fret, Tel. 0 46 51 /3 11 22

Herbst auf Sylt Komf.-FeWo 1 2-4 Pers, Sept./Ok Tel 0 46 51 / 2 55 05

TESSIN

GARTEN-HOTEL VILLA MARGHERITA

Erstklassig – Herrliche Lage Park – 2 luxuriöse Bäder (26° C) Hallen – Mearwasserbed (30° C) Excellente Küche - Gartengrill Suiten - Kinderpavillon

FUHRER FUR JHRE GESUNDHEIT

Montegrotto Terme (VENETIEN-ITALIEN) DER FANGO DER HEILT

MONTEGROTTO TERME wie such ABANO schon zu Zuites d. siten Rümer besinet für zeine heifenden Wasser - zählen haute z.d. berühmtesten Kursten der Welt. Die am häufigsten augewandte Kur ist die "Fangolur". Die Thermen von MONTEGROTTO axistieren in jedem der 25 Thermelhetels und sund wirkt, u. mod. die je zuver. Alle versch. Thermelk. werten geter iszel. Aufsicht angew. u. schaffen ständig Wohlhef. u. Basundh. Rheuma, Arthritia, Nachh. v. Brücken u. Leiden der Atamwege u. Bronchien werd. hier wirks. behandelt u. der Fango n.d. Thermalwassen eignen sich auch zur Schödneigen Gerch G. Schriftzprotte als zusätzl. Kur werden aussez. Ergebn. bei der Bekandt. v. zur Schfleiseitzt. Gesch d Schwitzgrütz als zusätzt. Ker werden ausgez. Ergehn. bei der Behand. v. Stehtwechsel, Fedteigkeit v. Urämle ach. Die Ther-malbotels bahen eile Fres-u. Hallenh, zo. 347 35°C. a. noch anders Temp. Jun Ihre beile. Aktivistion zur vervollst., können Sie Tenner, Bolf z. Micligott spin-ten, Fonting a.d. Wiesen a. bengs Spazierg. i.d. Parks. u. z. d. Eugansischen Hügeln machan. Die Sai-deusert v März b. Gaz. u. eerge Thermathotels sind ganzi, petitnet, into u. Dokumenstein erd. Sie z. Aufr. Gher P.B. Nr. 6, 1-35036 MONTESROTTO TEM-ME oder der. b. d. nachst. Hotels.

Hotel AUGUSTUS Ter Tel. 003949/793200, Telex 430407 n eindrucksy. Panoramalac

Hotel CAESAR Terme Hotel DES BAINS Terme Hotel SOLLIEVO Terme Hotel MONTECARLO Terme Unsere Vermittlungsbüros: MONTEGROTTO FANGOKUR REISE

4000 Düsseldorf 1 - Königsallee 92: Tel. 0211/326613

Hotel APOLLO Terme

Hotel ANTONIANO Terme Tel. 003949/794177 Hochmod, Kuratitig., gr. Hallen - o. Frei-Theomal schwinzob, m. versch. Temperat. Bocciab. Frei-o. Hal lentacris Gr. Parix u. Parixpi., Garage, Dir. u. Bes. Fast., Bernami. Ford. Sie Inform. an. Telex 430614 Conti-l

Hotel CRISTALLO Terme

Tel. 002949/783377, Telez 430322-HT Cristalio, KurGesumsbettsarianis Fangh, Thermalturen, Sport, Ent
spenmant Man apr. Dipotach. Hotel DELLE NAZIONI Terme

Hotel NERONIANE Terme
Tel 003949/783466, Telex 431530
Sonderpreise im Juli, Nov. Dez. Ford.
Sie unsere vorteilh. Angebote an.

Hotel BELLAVISTA Terme Tel. 003949/793333-793278 Hotel Terme MONACO Tel 003949/669978-669515, 2 zehr sch ne inelnanderüberg Schwimmb, Halle u. Freib, in ruh, Lage, gr. Park, Gerten.

Hotel M O N D I A L Terme Tel 003849/688700, Telex 430630 KURHOTEL RIO D'ORO Tel. 802969/79980. Aust. durch uns. d

Kampen

dl., ab 12. 9. frei, ganzi. geò Tel. 9 41 91 / 4 32 28, ab Mo. SYLI Kampen/Sylt Mecresseite, dir. a. d. Dünen, abso-hit ruh. Lage, schone App.'s frei. Tel. 8 46 51 / 4 10 03 Somrierangebet im September 1-2:-Favo (2 P.) pro Tog ab 80.- (Mindes cuteritroti 1 Woche), Du AMC, (Acchinische Forb-TV, Prospeti anfordern. Syd-Ferienpari ner. 2280 Westerl Syrt. Visionastr. 1

Landhaus Hicken Am Ortsrand vom Nordssehollbad Horumersiel, sehr ruhig gelegen (zum Kurhnus, Strand, mediz, Elnricht, ca. 1000 m). Eine Forienwohnung fur 3 Pers. 34,00 u. für 4 Pers. 50,- pro Tag. sprosp., 2949 Horumersie Deichstr. 138, 0 44 26 / 771

Herbst auf Amrum

45 mod. Ferienwhgen. f. 2-6 Pers. Farb-TV, tellweise m. Schwimmb. Seuna, Solarium, Tischtennis, kin-

Lerchenhof, Kampen/Sylt

Munkmarsch/Sylt Tel 0 46 51 / 36 76 ad. 57 79

NORDERNEY FeWo, 4 P., ob sofor frei, (0 49 43) 12 0

2985 Baltrum, Tel. 0 49 39 / 2 39

Spiekeroog mf. FeWo, TV, Sauna, i. d. Herbs rien u. Welhmehlen frei. T. 0 49 76 / 4 50 + 85 51 / 5 10 66

St. Peter-Ording

o m. Schwimmbad, Sauna. rium etc. für 3-6 Pers. frei

Info. u. Hausprospekt: Andrea Cli Tel. 9 49/7 24 66 66

Sylt — Ferienhaus 9. in Keltum-Munkmarso gehobene Ansprüche, Telefon 641 62 / 621 39

Syll + Tennis

Nordseeinsel Baltrum Komf.-Ferienwohnungen für 1-5 Pers. ab 6. Sept. frei. Ferienbäuser Wietjes-Paulick

Insei Föhr FeWo ab sof. frei, und Herbstferier Friesenha, Ersibezug, ruh. Lage. Tel. 9 46 81 / 23 08

CH-6935 BOSCO LUGANESE 7 km von Lugano - 600 m/M Tel. 004191-5914 31 Tx. 73 232

Mersum: Kfi.-2-Zi.-Appts, 3 Tennis plätze, Terr/Balk., Swimmingpool Legewises, Sauna, Solarium, Farb TV, Tel., Wäsche, Geschirr etc., sb 14. 9 frel Tel. 8 46 54 / 6 18 od. 0 48 / 44 17 97

ist bei jedem Wetter schön! Hübsche Ferienwohnungen und Häu ser in jeder Größe und Lage, in Wester land und anderen Inselorten frei. App.-Verm. Christiansen ampende 48, 2288 Tünum/Sylt Telefon 9 46 51 / 3 18 86 SYLT

Komf-Bungalow, Kamin, TV, Tel strandnah, frei Tel. 9 46 51 / 4 15 88 Sylt im Grünen – Keitum

emûtî. Ferienwohnung für 2 Pers., " Kû., Du./WC, Farb-TV, Tel., Ge kompl. einger., ab 6, 9, frui. Tel. 6 46 51 / 2 15 13 + 41

Sylt-Tinnum

Sylt/Rontum dies Haus, 150 m<sup>1</sup>, 80 m Strandkorb, Sonnenkuble TV, Video, Sauna, Sonner Tel. 84 21 / 25 50 94

Sylt/Strandnähe mmer u. Herbst in herri Ree us in Kampen oder eski Frie Tel. 09 11 /54 02 43 od. 9 44 51 /2 55 11

SYLT

ux.-App. für 2-6 Pers., Farb-TV, Tel.
Chwimmbad, Sauna, Tel. 0 40 / 39 14 33

von 8-17 Uhr, sonat 0 41 06 / 44 57

Wangerooge / Meerblick! Sehr schöne Ferienwohnunge

versch. Größen ab 25, 8, zu ver Tel. 02 02 / 72 00 86 oder ab Montag 02 02 / 30 60 31

Westerland / Sylt **BESSER-Apartments** mit der individuellen Atmosphäre. 1-2-Zimmer-Ap., zentral, strandnah, exkl. behagi. Wohnkomfort, Herbstpreise!

Westerland Lage, 1-Zi-App. f. 3 Per: Gar., fr., 60,- DM/Tag. Tel. 9 46 / 22 41 21

Westerland/Svit Ein Haus für Sie allein! 70 m², m. Kft., gr. Wohnraum m. 2. Schla u. elegantem Bad, gr. Gart. m ew., ruh. am Wald u. Strand-nähe gelegen, sofort frei, Tel. 0 46 51 / 2 37 35

oder 05 11 / 88 57 55 Westerland/Svlt Blumenhof. Nachssison, 7 UN fur Pers., DM 395.-. 300 m b. z. Strand, rui u. zentr., Garten. Tel. 0 46 51 / 62 07

Komf. App. im kleimen Friesenbaus mi Garten frei, DM 80,- pro Tag + NK. Tel. 0 23 81 / 7 41 00

KEITUM/SYLT

**GB** App.-Vermietg. № 04651/701 Hörnum / Sylt

Exkl. Reetdachhaus, dir. am Meer 3 Schlafzi., 6 Pers., 2 Bēder, gr. Terr. Küche m. Geschirtsp., Waschm.

Sylt - Keltum v. Westerland eterwohnungen Vor- u. Nachealson fiel, auch nige Termine Houpisalson, teëw m. Schwimm od, Sauna u. Solartum. NG-Sylt, Bismarckstr 5 2290 Westerland/Sylt, Tel. 0 46 61 / 60 87

Wyk/Föhr – Südstrand Croscag. FeWo in neuem reetged Presents, in exkl. Ausstg. u. Lage, dir am Meer m. Bick auf die Halligen. Tel. 9 40 / 82 91 32

Zum Ausklang des Sommers Gepfl. FeWos in ruh. geleg. Reet dachhs. zwischen Dorf und Watt. Hans Brönsheide Tel. 9 4651 /4 19 69

04651-7004

Ostsee

Maritim-Trovesadinde: 1-Zl.-App. Kom-fort + Luxuski, 2-29. 06, Casino + Trave-seite, Fato-TV, Tel., Rad., Schwinnub, 2, 50.- b. 110.-, Tel. 02 21/61 20 42 + 86 21 64.

Ostseeheilbad Kft. FeWo dir. am Kurstrand/Kurmit-telhaus/Segelyachthafen. Mccrwas-serschwimmb/Sauna I. Haus, our DM 25,- pro Pers/Tag, frei. Tel. 9 46 31 / 79 87

Timmendorfer Strand

Timmendorfer Strand, Strandallee

Herbsturlaub

Supergunstig ab 33,- DM pro App.

**HOTEL · BUNGALOWS** 

Ostseebad Weissenhäuser

Strand · Telefon (04361) 4901

Bayern

Exkl. Whg. im Maritim, 120 m<sup>2</sup>. Ausst., max. 4 Pers., ab 21. 6 Sonderpr. DM 110,-/Tg. Tel. 62 63 / 59 75 22

Beverberg, Loisachtal Krs. Bad Tölz, komf. Ferienwohnur 50 m². frei Tel. 0 81 79 / 81 15

Kaufbeuren, z verm. ruh. Lage, f Sieht, gr. Gart. Reitstalf i. d. Nahe. Tel. 6 83 41 / 4 67 24

MÜNCHEN Komf. Pewo, ruhig, beste Lage, 2-Pers., preiswertes Schnupperangebot. Tel. 8 89 92 / 71 29

Herbstferien in Garmisch 2- u 3-7: Komi Fer-Wohnungen in Bestiege R. Hoffmann Kreuzjochstr. 1, 8100 Garmisch-Part Tel. 8 88 21 / 5 21 93 (abeuds)

Schwarzwald

Schonach/Schwarzwald

Versch. Inland

gebiet, cxki. FeWo zu vermiet Tel, 0 52 22 / 66 22 od. 8 17 58

Bodensee, Überlingen

Tel, 04 21 / 36 76 / 2 78

h-Purt. Neu erb. Komf.-Ferien-gen, ruh. Lage, 3-5 Pers. J. Ostler, us Boariehof, Brauhausstraße 9, Tel. 8 8 21 / 5 86 82 Garmisch-Partenkirchen onders exid. Zweitwohnung se zu verm., Tel. 68 21 / 41 93 49

Lüneburger Heide



Luxus-Appartements
Großzügig und geräumig, ca. 25-45 m².
Exkl. Landhaus, nieders. Hofromantik.
Schwimmhalle mit Gegenstromanlage 28°
Absolute Ruhe - Hausprosp. anf.
Kurzentrum Bad Bevensen 6 km

Der Amalienhof am Röbbelbach

Insel Ischia

Url. für Individualisten, mod. Appt.'s Nähe Poseidon-Gärten, f. 2-5 Pers eingeb. Kochnische, Bad, Balkon of Terr. m. Meerbl., Thermalwasserswim

L Tel 0 41 54 / 39 21 TOSKANA • SARDINIEN

Umbrien - Gardasse - Lago Maggiore Riviera - Biblone - Lido Venedic ITALEN TOURS, (040) 229 2068 - Villai Pr 752113, 0-2000 Hamburg 76 - FeW

Albarella - Sonneninsel in de Adria, Ferienhäuser am Wasser, 4-6

Pers, Vermietung und Verkauf, Man-fred Weber, Rheinstr. 28, 6109 Mühl-tal, Tel. 0 61 51 / 14 78 70

Spanien

Costa del Sol irlaub im mild. Klima Europas, Reihenhi er Nähe Estepona preisw. Zu vermieten Ser Nähe Estepona pretew. zu vermieten: B. 3 Mon. i. d. Zeit Okt. bis März nach Wa 1,650,- DIA + Nebenkosten. Strand 900 r

Tel. 0 21 57 / 34 49 Gross Canaria, Playa del Ingle freistehender Bungalow, 2 gr. Schlatz Swimmingpool, Strandnähe. Tel. 6 21 91 / 2 68 62

Gran Canaria – Arguineguin, Mos Bung, 2 Schlafz, Terr, am Pool, Meer blick, ruh. Lage. Frei l. 9. – 15. 12. u. a 4. 1. 87. Tel. 9947 2 / 14 15 53, abends.

IBIZA Tel 8 23 24 / 2 57 77 oder 2 47 44

IBIZA Villa mit Pool und Pkw, tra Meeresblick, ab 16, 10, frei Tel. 45 11 / 81 01 13

Ihre Ibiza-Immobilie

betreut fachmännisch TERSA – S.A., Appartado 539 Ibizz/Spanien LANZAROTE

Komf. Ferionhaus, ruh. zentrale Lage Meerbi, Wfl. 100 m², ab i. l. priv. z verm. Tel. 82 98 / 38 13 77

Marbella, Costa del Sol großziigige lux, ausg. Häuser, 2 u. 3 Schlafzimmer, off. Kamin, Pergola, ca. 140 m², Tennisplätze, Pool, ab DM 400/Wo., vermietet: ESMOSA, 2 0 89-23 03 52 64

Ceneriffa – Hierro – La Palma – La Gomera – Reservation (seit 1954) Ausges. Hotels, Apptmis. u. Bung lows. Günstige Direktflüge. lows. Günstige Direktflü Tel. (0 23 61) 2 29 67

FeWo i. Allgäv

Ferienhaus, 4–8 Pers., ab DM 50/Tag zu vermieten. Tel. 6 61 51 / 14 78 76, gew.

Bad Harzburg, Hahnenklee, Altenau preisgüsstige Ferienwohnungen frei, bis 4 Pers., TV, telis Hallenbad, Sauna im Hause. Tel. 04 21 / 25 61 36

**Bad Saizuflen** 

odensee, Wasserburg, FeWo ab 6. 9. 86 frei. Tel. 0 83 82 / 10 76, ab 29 Uhr

hone Ferienwhg. 40 m², Berg- u esicht, Fahrrader, sof. u. ab 21, 9, frei benf. Herbstf. frei. DM 30,- bis 45,-. Tel. e 73 25 / 69 65

**Komfort-Appartsments** Schwimmbad/Sauna, Braunlege Harz,

besser sofort errufeni SIASSDE-TRAVELLER CLUB An der Budiete 23 \$500 Wagneriel 21 429 (02 02) 4594 28



Teneriffa Italien Tel 0 40 / 5 11 99 07

IBIZA randbestl., Apts., Bungol. auch Überwintern. 18–26 Ühr: Tal. 69 34 71 / 34 63 22 Telefon 9 61 72 / 4 28 05

Paraiso Floral Teneriffa

SUDTOURISTIK Kaisersir, 145, 6360 Friedberg

Gesuch

Ferienhaus

- sonnige Lage - gut eingerichtet -für 3 Erwachsene, vom 18. 11. 1985 bis 18. 2. 1987 in Andalusien - Costa del Sol - gesucht. Tel. 0 26 03 / 23 44 oder 54 27, Bad Ems, Postfach 2 86

Schweiz Laax/Flims -Zi.-Kft.-Ferienhaus, 5 Betten, Som-nerski, Herbst: 50,-, Winter: 100,- bis

Tel. 0 41 02 / 5 27 20 Lago Maggiore

. Fewo in Brissago (Tessin), ab sof. Dr. W. Rieden, Postf. 15 46, 5778 chode, Tel. 02 91/39 05 (Fr. Mar-Lenzerheide - Werbepreis zum sonnigen Herbst!

Indiv. Kom£-Ferienwhgen, traumh. Aussichtslage, 2-4 Zl., 2-6 Pers., ab sår 30,-/Tag! Tel. 00 41 81 / 34 43 15 od. 34 41 81

Luganer See Wo, 70 m², Pool, Strand, Tennis etc ab 27, 9, zu verm. Wo. DM 350,-Tel 0 23 54 / 49 49

Vierwaldstätter Saa

App. 1.2-3 Pers., herrliche Lage, direk See, Bootsmicgestelle, ab 21. 9. 1986 zu vermieten. Tel. (ab 19 Uhr) 0 29 31 - 63 85

Arosa »Rothomblick« Die Top-Appartements ab sfr 490.-

pro Woche, Gratisbenutzung von Tennishallen und Außenplätzen, Squash-Hallen, Hallenbad, Sauna etc., Gratis-Kindergarten mit Betreu Tel (00 41 81) 31 62 11

Informationen und Prospekte für Flanderns Kunststädte: Per Telefon: 0211/326008 oder 325231. Per Post: Belgisches Verkehrsamt. Bertiner Allee 47, 4000 Düsseldorf 1. Buchangen in Ihrem Reisebüro.

Die Kunst,



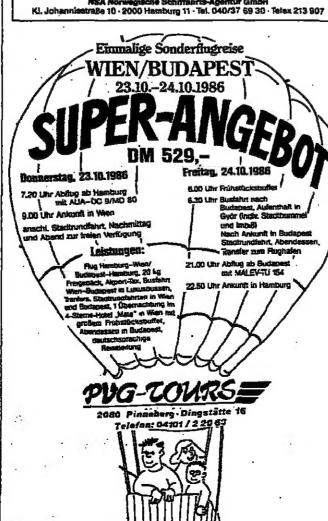

# GOURMET-TIP



Anreise: Über die A 4 aus Richtung Köin nach Olpe, dann Rich-tung Attendorn zum Biggesee; aus Richtung Dortmund/Frankfurt über die A 45 bis Abfahrt Attenuper die A 45 bis Abtonit Attendom und über B 236 zur Biggetalsperre, an deren westlichem Rand Neu-Listemohl liegt.

Öffnungszeiten: Warme Küche von 12 bis 14 und 18 bis 21.30 Uhr,

Ruhetag Montag. Noch sind Be-triebsferien bis Mitte September. Anschrift: Le Pâté, Rolf Rüsche, Alte Handelsstraße 15, Neu-Listernohl bei 5952 Attendorn. Tele-

# Le Pâté am Biggesee

An den freundlichen Gestaden des Biggesees vermutet der Besucher kaum französischen Gaumenkitzel, er erwartet eher Sauerländisch-Solides auf den Tellern vorzufinden. Wer aber achtsam durch das Dörfchen Neu-Listernohl spaziert (Alt-Listernohl liegt unter den Fluten der Talsperre), bemerkt nicht nur die Liebe, mit der die Einwohner Haus und Garten schmücken - 1983 war der Ort Landessieger im Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden -, sondern entdeckt auch ein Restaurant-Schild, dessen französischer Name auf Gourmet-Ambitionen deutet. Le Pate"-Inhaber Rolf Rüsche erklärt: "Kulinarisch leben wir hier noch ziemlich in der Wüste. Aber die Wüste lebt!" Als der gelernte Koch und Konditor vor einigen Jahren das kleine Hotel samt dem 40-Plätze-Restaurant übernahm, wußte er, daß es schwierig sein würde, eine ambitionierte Küche in dieser Landschaft durchzusetzen. Doch da die Zufriedenheit des Gastes bei ihm oberstes Gebot ist, servierte er auf dringlichen Wunsch auch mal ein Schnitzel. Inzwischen hat sich die Tatsache, daß man im Pate Gutes aus der Neuen Küche essen kann, herumgesprochen, so daß sich eine Reservierung empfiehlt.

Das Restaurant ist gediegen eingerichtet, mit einer gemütlichen Kaminstube. Die üppigen Blumenarrangements auf den feingedeckten Tischen kommen ebenso aus der benachbarten Familien-Gärtnerei wie die Kräuter für die Küche. Bauern aus der Umgebung versorgen Rüsche mit frisch geerntetem Gemüse, Fischer bringen Zander

aus dem Biggessee. Rolf Rüsches Partner in der Küche ist sein Schwager Friedel Luig. Obwohl er nie die Küchenluft bei der ersten Köche-Garnitur ge-schnuppert hat, sondern seine Gerichte experimentell entwickelte. sind ein Michelin-Stern und drei Schlemmer-Kochlöffel von Aral Beweis für erfolgreiches Bemühen.

Spezialitäten im "Le Paté" sind beispielsweise der Biggesee-Zander mit Lachsmus in Wirsing an Rote-Bete-Butter (32 Mark), Tranchen vom Rehbock auf Pilzragout, Rotweinzwiebeln, Spätzle (35 Mark). Lammrücken in der Kräuterkruste, Marktgemüse, Gratin-Kartoffeln (32 Mark). Barbarie-Entenbrust in Erdbeer-Pfeffersauce. Broccoliröschen, Gratin-Kartoffeln (28 Mark). Drei Menüs werden aus frischen Prostellt: fünf-Gänge für etwa 70 Mark, das große Menü mit sieben Gängen um 80 Mark, ein Menü vom Frischen aus Fluß und See in vier Gängen für 55 Mark. Für den eiligen Geschäftsmann gibt es ein Mittagsmenü für 32 Mark, zum Beisiel Vorspeisenteller Le Paté, Kalbsgeschnetzeltes mit Champignons in Cognacrahmsauce, Salat der Saison, Schinkenrösti.

Wir ließen uns von dem Fünf-Gänge-Menü überraschen. Nach einem belanglosen Blätterteigpastetchen als amuse gueule wurde eine saftige Rehterrine von feinem Geschmack mit einer Garnierung von Salat und Erdbeeren serviert. Der



Die Köche: Friedel Luig (links) und Rolf Rüsche FOTOS: VIF

Fischgang brachte eine farblich harmonische Komposition von Lachs in Orangensauce mit grünen Nudeln plus Steinbutt auf Petersilienschaum - der perfekt gegarte Fisch mit den verschiedenen, nicht sehr ausdrucksstarken Saucen wäre jeweils im Alleingang überzeugender gewesen. Ein aromatisches Cassis-Sorbet bildete den Übergang zu einem perfekt rosa gebratenen, zarten Lammfilet in der Kräuterkruste, dazu sahniges Kartoffelgratin und knackige junge Gemüse. Sehr appetitlich war auch der Dessertteller mit heller und dunkler Mousse, schaumig und nicht zu schwer.

Die rund 120 Weine umfassende Karte offeriert eine gute Auswahl in der erschwinglichen Preisklasse. Erfreulichweise werden 18 gepflegsortiert sind auch Champagner- und Digestifkarte. Auch bei den flüssigen Genüssen bietet das Paté dem Biggesee-Besucher einen kulinarischen Kontrapunkt zum Sauerländisch-Soliden. BIRGIT CREMERS



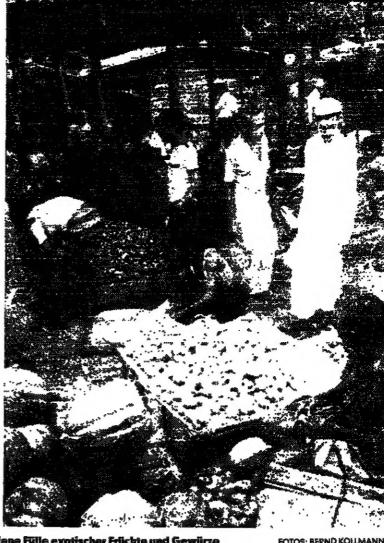

Auf Sri Lankas Märkten gibt es eine unübertroffene Fülle exotischer Frückte und Gewürze

# Über dem heiligen Berg geht die Sonne auf

Der Adam's Peak wird in Sri Lan-ka als heiliger Berg verehrt. Die Buddhisten nennen ihn Sri Pada, die heilige Fußspur, weil Buddha persönlich auf dem Gipfel gewesen sein soll. Bei den Hindus heißt er Shivan Adipatham, Schöpfungstanz von Shiva. weil sie die in einem Steinviereck sichtbare Fußspur ihrem Gott Shiva zusprechen. In den Augen der Moslems hat Adam hier die Erde betreten. Die Katholiken schließlich glauben, daß die Fußspuren vom heiligen Thomas stammen, der als Apostel in Südindien gepredigt haben soll.

Der Berg ist somit für mehrere Glaubensrichtungen zum Pilgerziel geworden. Seit dem 11. Jahrhundert sind Pilgerreisen zu ihm überliefert. Saison ist heute wetterbedingt von Dezember bis Mai, Höhepunkt im März und in Vollmondnächten, wenn 10 000 Gipfelstürmer keine Seltenheit sind. Zu den Pilgern gesellen sich auch immer mehr konditionsstarke Touristen, die von der Schönheit und dem magischen Reiz des Berges angezogen werden.

Es kostet einen ganzen Tag Feil-schen und Fragen, bis wir in Colombo einen Kleinbus mit Fahrer für 1500 Rupien (etwa 130 Mark) engagiert haben. Um 14 Uhr starten wir tags darauf, warme Pullover und lange Hosen im Gepäck. Bei brütender Hitze empfanden wir die Teepause drei Stunden später in Kitulgala am Kelani-Fluß als willkommene Erfrischung. Hier im Rasthaus sind die Gefangenenlagerszenen des Filmes "Die Brücke am Kwai" gedreht worden; zwei Kilometer flußaufwärts hat die im Film gesprengte Brücke gestanden. Es ist bis auf ein paar Holzstümpfe fast nichts mehr von ihr zu

Hinter Kitulgala zeigen sich die urwaldbedeckten Berg- und Flußtäler in der Abenddämmerung von ihrer schönsten Seite. Abstecher zu Wasserfällen sind möglich, doch die Fahrt ist noch lang, und die bevorstehenden Haarnadelkurven über tiefen Abgründen erfordern einen hellwachen Fahrer. Den malerischen Sonnenuntergang genießen wir auf einer Paßhöhe; zum Sonnenaufgang wollen wir schon auf dem Gipfel sein.

Über die Kleinstadt Hatton und

chen wir gegen 21 Uhr das Dorf Maskeliya und kurz darauf die Dalhousie-Teeplantage. Es ist Nacht, doch der noch fast volle Mond läßt die Umrisse des heiligen Berges schwach vor dem schwarzen Himmel erkennen. Die Lichterkette des Treppenpfades windet sich wie eine Königskobra den Berghang hinauf, bis sie kurz vor den Wolken in einem größeren Licht endet: Unser "Kobra-Kopf" ist ein kleiner Gipfelternpei, in dem sich der Fußabdruck be-

Vor zwei Uhr nachts loszugehen, hat keinen Sinn. Wir bummeln durch den Ort am Fuß des Berges, der von der Beherbergung und Versorgung der Pilger lebt. Touristen sind gern ehen, doch das Geschäft mit ihnen hier nur Nebensache. Wir dürfen Nüsse, Süßigkeiten, Süßholz und andere fremdartige Genüsse kosten. Zwei Verkäufer wiegen sich vor ih-rem Stand in einer Liebestanzparodie, die von den umstehenden Menschen beklatscht und belacht wird. In einem kleinen Gasthaus wird uns derweil das Abendessen aus Reis, Gemüse und Eiern zurechtgebrutzelt. Für zwei Mark pro Person essen wir uns Nacht liegt vor uns.

Nach kurzer Ruhe im Kleinbus marschieren wir pünktlich um zwei Uhr los. Hier im Tal ist es immer noch über 20 Grad warm; der sicherheitshalber übergezogene Pullover hängt schon nach wenigen hundert Metern Aufstieg durchgeschwitzt über der Schulter. Zunächst geht es eine halbe Stunde auf ziemlich ebener Strecke zu einem Tempel, dann beginnt die endlos anmutende Reihe von mehreren tausend Treppenstufen.

Jetzt tauchen alle paar hundert Meter Teehäuser auf, wo man zwischendurch etwas trinken kann, um den starken Wasserverlust auszugleichen. So nützlich und wichtig diese Teehäuser auch sind, in die jede Limonadenflasche mühsam hinaufgeschleppt werden muß, so sehr stören uns der Lärm und der Rauch der Feuer unter den Teekesseln. Wir atmen wegen der Anstrengung schon schwer genug und würden unsere Lungen lieber mit Sauerstoff füllen

der Wald. Kalter Wind fegt über die jetzt ungeschützten Stufen. Der Pullover ist fortan gefragt. Auf den letzten Metern vor dem Gipfel streife ich noch eine Windjacke darüber. Kaum

es, und das mitten im Tropenurlaub. Die letzten 100 Meter sind die steilsten. Aber mit dem Ziel vor Augen ist die Erschöpfung rasch vergessen. Wir finden einen windgeschützten Platz und warten auf den Sonnenaufgang. Der Tempel auf der Bergspitze liegt noch verschlossen vor uns. An seinem Fuß ist er aber beidseitig so ummauert, daß zwei langgestreckte Wartehallen entstanden sind. Hierin kauern die barfuß beraufgekletterten Sri Lankis dicht an dicht auf dem Stein-

zehn Grad über dem Gefrierpunkt ist

Um kurz nach fünf Uhr werden die Tempeltore geöffnet. Noch im Dunkeln huschen die Pilger die eiskalte Treppe hinauf zu dem kleinen Raum, in dem ein weißes Laken das Steinviereck mit der Fußspur bedeckt. Viele werfen Geldscheine und Münzen in den Innenraum; alle knien nacheinander nieder, um das Laken

und damit den Fußabdruck zu küssen. Fotografieren ist verboten.

Um 6.10 Uhr geht die Sonne auf. Zuerst erleuchtet sie, selbst noch unsichtbar, den Himmel über der fernen Bergkette gelb und rot, dann blinzelt sie verstohlen hinter einem Felsvorsprung bervor und nimmt schließlich immer heller Form an, bis ein glühender Feuerball am Horizont steht und rasch Wärme zu verbreiten beginnt.

Eindrucksvoll ist der Blick, der sich nun in die umliegende Gebirgslandschaft öffnet. Im Westen kleinere Vorberge und die Küstenebene, im Norden, Osten und Süden schroffe Felswände, bewaldete Hänge und über allem ein strahlend blauer Him-mel. Der Abstieg ist weniger mühsam. Den Weg, den hinauf Wanderer in drei bis vier Stunden bewältigen, haben wir bergab nach kaum 90 Minuten hinter uns. Im Tal wartet ein eiskalter Gebirgsbach, in dem wir unsere müden Körper erfrischen.

DIETRICH LANGE

Auskunft: Ceylonesisches Fremden-verkehrsamt, Untermainaniage 5, 6000



Frischer Fisch aus dem Indischen Ozean ist täglich im Angebot

# Für den kommenden Winter lädt **Neckermann Reisen** (Post-fach 11 13 43, 6000 Frankfurt 11)

zu "Urlaub in Hotels und Pensio-nen" ein. Der gleichnamige Koto-log bietet beliebte Winterziele zwischen Frankenwald und jugo-slawischen Alpen an, die wahlweise mit Auto oder Bahn zu erreichen sind. 23 neue Reiseziele hat das Unternehmen für den Urlauber ausgesucht, unter anderem Zwiesel im Boyerischen Wald, wo die Halbpension ab 312 Mark pro Woche kostet. Im höchstgelegenen Skigebiet Euro-pas, Val Thorens in Frankreich, zohlt man für eine Woche im Vier-Sterne-Hotel ab 678 Mark, und in den Dolomiten ist ein Hotelzimmer inklusive Frühstück schon ab 125 Mark pro Woche zu haben. Insgesamt zwölf verschieden

Reisen, darunter spezielle Stöd-tetouren und organisierte Rundreisen, stellt das Deutsche Reisereisen, stellt das Deutsche Keise-büro (DER) in seinem neuen DER-TOUR-Programm "Entdeckung UdSSR" für den Winter 86/87 vor. Besonders reizvoll ist die 15tägige Reise mit dem Transsibi-rien-Express von Moskau nach Chabarowsk ab 2265 Mark. Der Golden Ping" eine zehntiggige "Goldene Ring", eine zehntägige kombinierte Flug- und Busreise, führt von Moskau über Susdal nach Rostow und Jaroslawi (ab 1290 Mark). In allen Preisen sind jeweils die Flüge, Bahnfahrten Unterbringung mit Vollpension,

Besichtigungen und eine deutschsprochige Dolmetscherbegleitung eingeschlossen.
Der "Femreisen"-Katalog von Teuropa (TUI, Karl-Wiechert-Allee 25, 3000 Hannover 61) überrascht mit einem Preissturz bei Reisen auf die Malediven, nach Kenia oder Thailand. Ein zweiwochiger Aufenthalt auf der Mole-diven-Insel Kurumba ist bereits für 2662 Mark zu buchen gegenüber 3362 Mark im vergangenen über 3362 Mark im vergangenen Winter. Neu bei Touropa sind "Special-Tours", ein Begriff, unter dem in fast allen Zielgebieten außergewöhnliche Rundreisen angeboten werden: In Kenia gibt es die Möglichkelt, einen 7tögigen Segeltörn nach Sansibar zu unternehmen auf Sri Landreiten. bar zu unternehmen, auf Sri Lan-ka werden Rundfahrten mit dem

Zug angeboten. Aus dem umfangreichen Angebot des Kataloges "Die ganze Welt der Kreuzfahrt" 86/87 von Sectours International ( Weiß-frauenstraße 3, 6000 Frankfurt) scheinen die Nordland-Reisen besonders attraktiv. Norwegens Fjorde sind Ziel einwöchiger Kreuzfahrten ab/bis Bremerha-ven von 999 Mark an aufwärts. 13tägige Rundreisen um England kosten von Hamburg aus ab 4935 Mark, und eine langbewährte Nordland-Spezialität, neun bis zehntägige Grönlandkreuzfahrten, ist mit Flug ab/bis Kopenhagen für 4420 Mark zu haben. Für alle diejenigen, die noch Sinn für nostalgische Naturerlebnisse haben, ist eine Alantiküberqueten ger eine Dreimert Wind. rung auf einem Dreimast-Windammer das ideale Ferienvergnügen. Eine 14tägige Atlantiküber-querung von Martinlque nach Te-neriffa kostet mit Flug ab/bis Frankfurt 5730 Mark. Seetours bietet praktisch alles von einer Flußreise über den Rhein oder die Donau, bis zu Kreuzfahrten ins Schwarze Meer und durch die Karibik, hinauf nach Alaska oder entlang der mexikanischen Riviera, in die VR-China, nach Austra-lien und rund um die Welt.

"...das Land, wo Götter Urlaub machen", so kündigt **Sky Toers** (Ludwig Landmann Straße 1, 6000 Frankfurt 90) seinen neuen Türkel"-Prospekt 86/87 an. Bis zu 30 Prozent billiger werden die Türkeireisen im kommenden Winterhalbjahr. So bezahlt man in Antaiya an der türkischen Riviera für eine Woche im Hotel mit Übernachtung und Frühstück und Flug von München ab 1080 Mark, Lohnender ist jedoch ein zweiwöchiger Urlaub in Side in der Ferienanlage Turtel, der bei einem Preis von 1200 Mark Halbpension und Flug ab München inklusive bietet Das Rundreiseprogramm "Westanatolien" und das Istanbulprogramm runden das neue Türkeiangebot ab.

# FERIENHAUSER-FERIENWOHNUNGEN

AUSLAND

# Schweden

Schweden Sixischweitische Ferienkaus-Vermittlang

Sox 117, S-28900 Knistinge, T. 004644/60655 Osterreich

BAD HOFGASTEIN

omfortable Appartement für 2 Personen mit vollem Hotelsen ich Teleton (80 43) 64 32 / 82 47

**Berghaus Tauernregion** Waldrand, 1300 m. sehr gute Zu fahrt, 3 Schlafzt, komf. Stil, ab 20, 3 fret. Tel. 0 81 52 / 16 04

Sonniger Berbil in Kärnten, Seevilla Annenheim chersee, Rubige Fewo, DM 27,-P. Tel. 90 43 / 42 42 / 2 33 86

# Parkhotel Körnten Villach

HP DM 64.- Tel 0043/4242/23300

Ski- und Wanderparadies Kleis Walsertal. Komf. FeWo, 2-5 Pers. TV. Sauna. Skischule. Lifte und Leipe in unmittelbarer Nabe. Tel. 0 21 91 / 2 68 62

GERLOS 700 m. Berghutte/FeWo in Wander ten. Tel. 6 89 / 83 37 72

# Frankreich

Côte d'Azur, Nahe Cannes, 2-Zi-K/L-App., 4-6 Pers, Ku., Bad, Gar. Terr., Seebl., Swimmingpool, Sand Tel. 04 31 / 79 15 76

Gepflegte Ferienwohnung mit großer Sonnenterrasse in deutschem Haus Swimmung-Pool, absolut ruhige Pan-oramalige in Pinienham über Nizza. Ab DM 300/Woche. Tel. **00 33/93 98 36 73.** 

# St. Tropez

s, Strandnähe, ab 21. Au Deutsche Leitung

# Côte d'Azur

urzinistige Buchung auch unterteilt ir Reseantiff mogich - Farchalat ar OTE D'AZUR RESIDÈNCES GME ag Burahingsst. Fr Tr Schmidt-Spill afrenkron 123 D-2000 Hamburg 7: eL 040/6451434 od. 040/645144

# ST. TROPEZ

(Bad. WC) mit Hotebervice zu verr wich mit Hotelservace 20 ve Winderschöne Anlage, ; aufa Meer, großes Schwims Eeservierung: M. SIMSON 22 Domaine du Val de Mer F-59420 La Cvotx Valmer Tel. 90 22 / 94-79 78 49 icutech-Crambiologhe Leitpau

MONTE CARLO - CAP MARTIN 1.-18. 10. Komf. App. in Villa. 4-Pers. Bademöglichkeit bis End Oktober, Tel. 0 83 82 / 51 81

# Versch. Ausland

## Algarve/ Carvoiero

Herrliche Villa am Meer mit Po für 8 Personen frei. Tel. 06171/56352 oder Rheinbay 0 03 51 / 82 / 5 78 31 32 Vale de Covo P-8400 Lagoa

## FLORIDA West Coast NEW PORT RICHEY

Waterfront Condominium. 100 m. 2 Schlafz, 2 voile Bäder, Schwimmbad/ Bonsani, Pl. Pr. Badesfrand, Golfkurs, Etage, Juni/Nov. DM. 1000/Mon., Jez/Mai, DM. 2000. Mon., Mai/Mai, 12 Jonate, DM. 15 000, Elek. Tel., extra Send., DM. 50, für Bilder. Julier G. Schlemmer, 558 Paters. Blad. Walter C. Schlemmer, 558 Peters Blvd. Brightwaters NY 11718 USA, Tel. 516 665 62 09, Telex 4 995 694. Germa-ny-Tel. 0 81 43 / 6 15



Niederlassungen und Agenturen im gesamten Bundesgebiet